

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

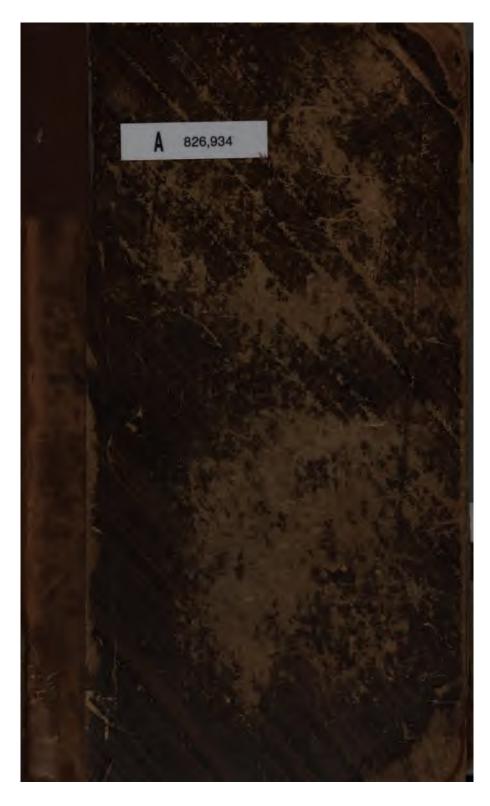



OF MICHIE" LIBRAR

į . , .

• • . . · .

# 3eit schrift

des Vereins

für

## heffische Geschichte und Landeskunde.

Dritter Banb.

Mit 8 Stammtafeln und 5 Steinabbruden.

Raffel,
im Berlage von J. J. Bohne.

1843.

PD 801 .H5 V48

> EX FUNDATIONE 10.MAI.1892 44089 FRATRUM MURDARD,

## Inhalt.

| €                                                         | eite.        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Jahresbericht von 1841 und 1842                           | I            |
| . I. Landgraf Ludwig I. von Seffen und feine Erban-       |              |
| sprüche auf bas Herzogthum Brabant. Bon Dr.               |              |
| R. Bernhardi                                              | 1            |
| II. Gütererwerbungen des Klosters Haina während ber       |              |
| ersten Hälfte bes 13. Jahrhunderts. Bon Dr.               |              |
| Faldenheiner                                              | 40           |
| Orteregister zu dem vorstehenden hainaer Coder 2c.        | 93           |
| - III. Urfundliche Nachträge zur Geschichte Landgraf Phi- |              |
| lipp's des Großmüthigen. Bon Dr. Chr. v. Rommel           | 105          |
| 1. Landgraf Philipp's Donations-Urkunde für arme          |              |
| Pfarrer und für die Universität Marburg vom 4.            |              |
|                                                           | 113          |
| 2. Eigenhändiges und vertrauliches Schreiben 2. Phi-      |              |
| lipp's an den Kurfürsten Johann von Sachsen,              |              |
| worin er ihn ermahnt, ben bevorstehenden Reichs-          |              |
| tag zum Besten bes Evangeliums persönlich zu              |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 119          |
| 3. Zwei eigenhändige und vertrauliche Schreiben &.        |              |
| _ * ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                   | 121          |
| 4. Schreiben &. Philipp's aus ber Gefangenschaft zu       |              |
| Donauwerth an ben Grafen Maximilian von Büren,            |              |
| •                                                         | 129          |
| 5. Entschuldigunge = Schreiben ber Königin Maria,         |              |
| Statthalterin ber Nieberlande, an ben gefangenen          |              |
| amandanian hample, man and and maken, and a se            | 133          |
| VI. Das Kloster Hasungen. Bon Präsident Schlere           | <b>(</b> ^^, |

| -             | 6                                                        | Zaika  |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|
| <b>₹ V</b> .  | Beitrage zur Geschichte bes Weinbaues in Alt-            | Seite. |
| ,             |                                                          | 160    |
| · 7 VI.       | Kleine Nachträge zu Striebers hessischer Gelehrten=      |        |
|               | und Schriftstellergeschichte. Bon Direktor Bilmar.       |        |
|               |                                                          | 252    |
| <b>↓VIII.</b> | Ueber die Bedeutung der Prädifate "Herr" und             |        |
|               | ,, •                                                     | 229    |
| ⊀ IX.         | Beiträge zur Geschichte bes Landgrafen Wilhelm           |        |
|               | bes Weisen und bes Landgrafen Moris. Bon Chr. v. Rommel. | 044    |
| > v           | Dubenhaufen bei Jestäbt. Bon Pfarrer Schminde.           | 244    |
|               | Ueber die letten Plane Bernhards von Weimar,             | 201    |
| . 211.        | besonders in Beziehung auf Amalie Landgräfin von         | ,      |
|               |                                                          | 269    |
| ~ XII.        | Geschichte ber Glashütten in Beffen. Bon G.              |        |
| 1.            |                                                          | 280    |
| XIII.         | Die Thongruben zu Großalmerode. Bon G.                   |        |
| 7             |                                                          | 353    |
| ⊁ XIV.        | Relief-Bildniffe von Karlmann, Pipin und Karl            |        |
|               | bem Großen, in Fulda. Mit drei Abbildungen.              | 0.00   |
| ⊥ vv          | Bon F. B. Schlereth                                      | 363    |
| · · · · · ·   | Hanau, Buchen und Dorfelden. Bon F. B.                   |        |
|               | • • •                                                    | 371    |
| + XVI.        | Kensheim, nun Kinzigheimerhof. Bon F. B.                 |        |
|               |                                                          | 385    |
| \XVII.        | Fernere Notigen über bas Gericht Bolfershaufen bei       | ,      |
|               | Bacha und bas Geschlecht bieses Ramens. Bon              |        |
| ī             |                                                          | 388    |
| ≠ XVIII       | l. Der Maler ber Stiftskirche zu Hersfeld. Von           |        |
| 77777         |                                                          | 393    |
| XIX.          | Miszellen. Bon G. Landau                                 | 395    |

ľ

,

.

i

## Bericht

über die Wirksamkeit des Vereins für hessische Geschichte und Candeskunde im Jahr 1841.

Die jährliche Hauptversammlung fand am 30: Sept. Der zeitige Borfteber, Br. Staats = Archiv= 1841 Statt. und Bibliothete-Direttor v. Rommel, erstattete ben fiebenten Sahresbericht und fprach zunächst von bem gegenwärtigen Beftanb bes Bereins. Nachbem berfelbe bes Berluftes gedacht hatte, ben ber Berein feit ber letten Berfammlung burch ben Tod von brei feiner Mitglieder (Reg. Dir. Eggena, Rreissefr. Lennep und Db. Burgermeifter Schomburg) erlitten, bemerkte er, daß die Bahl ber Mitglieder noch immer von Jahr zu Jahr zugenommen habe. Ueber ben zweiten Gegenstand, melder die "Berbindung mit auswärtigen Bereinen und die Birffamfete nach aufen" betraf. bieß es im Berichte, "daß von ben zahlreichen in allen Staaten und Probinzen Deutschlands für bie Geschichte und Runde des Baterlandes thätigen Bereinen und Gefellichaften feche und zwanzig burch Umtausch von Zeitschriften und Briefwechsel mit bem hiefigen in Berbindung fteben. Seit einem Jahre hat diefer jedoch nur von 14 berfelben, nämlich von Beblar, Darmftadt, aus bem Boigtlande, Munfter, Schwerin, Riel, Ropenhagen, aus ber Altmark, aus Berlin, Salle, Würzburg, München und Regensburg Drudfdriften zugeschickt erhalten, so daß von 12 Bereinen beren noch er= wartet werden, namlich von Augeburg, Ansbach, Sinsbeim, Rottweil, Frankfurt, Wicsbaden, Görlis, Leipzig, Meiningen, Stettin, Minden und hannover."

Sammlungen. "Berr Dberfteuer-Direftor Schlereth babier übergab bem Berein außer einem alten Bettichaft bes Nittere Otto von Luttern (Diefe Familie war im Sanauischen und Fulbischen aufäffig) eine Beschreibung ber am 21. Aug. 1666 ftattgefundenen Leichenproceffion bes Grafen Johann Reinbard von Sangu, eine Abschrift von bem Testament bes Bischofs Abelbert von Kulda vom 20. Juni 1812 und eine Sammlung von Vortraits. Berr Dberfingngrath Carvacchi ju Munfter machte bem Berein abermale mehrere in alten Grabstätten gefundene Gegenstände, worunter auch Glasverlen maren, jum Gefchent. Bon Brn. Landbaumeifter Gpangenberg zu Efchwege erhielten wir ein auf bem bortigen Leichberg gefundenes helmvifir. br. Dr. Dunter allhier verehrte uns einen auf ber Infel Rugen gefundenen Sandfeil Der Freiherr von Sped-Sternburg von Keuerstein. erfreute ben Berein nachträglich auch noch mit bem erften Bande des toftbaren Ratalogs feiner ausgezeichneten Bemalbefammlung."

Innere Birffamfeit und Leiftungen bes Bereins.

1) Erhaltung von Alterthümern. "In ber vorsährigen Generalversammlung wurden die Mittel besproschen, welche am geeignetsten sepen, um diesenigen Alterthümer, namentlich Burgruinen, welche sich im Besit und auf dem Grund und Boden von Privat-Personen besinden, möglichst gegen Zerkörung zu schützen, und es ward der Beschluß gesaft, zunächst über die in andern Staaten zu diesem Zweck bestehenden gesetlichen Vorschriften Nachricht einzuziehen. Auf die vom Sekretär des Vereins an mehrere auswärtige Geselsschaften gerichtete Anfragen sind von München, Kiel, Darmsstadt und Meiningen bereits Mittheilungen gemacht worden. Sobald die Antworten der übrigen ebenfalls eingegangen seyn werden, wird der Ausschuß die erforderlichen Schritte thun, um auch hier im Lande wirksamere Maßregeln in dieser Bezziehung zu veranlassen." — In Folge des in der vorigen

Generalversammlung wegen Erhaltung mehrerer alten Gemälde in der St. Elisabetherfirche zu Marburg gefaßten Beschlusses, hat sich der Ausschuß in dieser Angelegenheit an kurfürstl. Ministerium des Innern gewendet, und es ist, auf Bericht der Akademis der bildenden Künste, der Prof. Aubel mit einer Untersuchung an Ort und Stelle beaustragt worden. Sicherem Vernehmen nach hat derselbe auch die Herstellung der Bilder selbst unternommen und bereits bei zwei derselben ausgeführt.

- 2) Ausmittelung von Wüstungen. Sinsichtlich bieses Gegenstandes ward vorgeschlagen und auch von der Versammlung genehmigt tie in Gemäßheit eines früstern Beschlusses sast aus allen Orischaften Aurhessens eingeszogenen Verichte dem Vereinesekretar, Hrn. Landau, welscher bereits eine große Anzahl Wüstungen aus Urfunden ermittelt hat, nebst einem Exemplar der Flußs und Oriskarte zur Versügung zu stellen, um eine torographischshistorische Uedersicht berselben zu entwersen, und tie in der Karte noch nicht bemerkten Wissungen gehörigen Oris einzutragen.
- 3) Literarifche Leiftungen und Bortrage. ber Beitschrif bes Bereins ift feit ber letten Berfammlung bas 4te Seft bes zweiten Bandes und bas erfte Seft We 3ten Banbes erfchienen. Mehr konnte in Diesem Jahre nicht geliefert werden, ba bet Abdrud ber Laugischen Chronif welcher bereits bis jum 22ften Bogen (vom Sahr 1510 bis 1538) gediehen ift, sowohl die Zeit ber beiben mit ber Berausgabe biefes Werts beauftragten Mitglieder bes Ausschuffes, als auch tie Mittel bes Bereing ungewöhnlich in Unfrruch nimmt. Das zweite Beft, womit ber erfte Band (Die Balfte bes Bangen) vollendet ift, wird hoffentlich noch im Laufe biefes Jahres verfendet werden fonnen. - Die bier mobnenben Mitglieder des Ausschuffes haben in diesem Jahre begonnen, in monatlichen Bufanmenfünften sowohl turch wiffenschaftliche bistorische Bortrage, als burch Besprechungen über bergleichen Gegenftande ben 3med bes Bereins zu forbern,

und es ist zu hoffen, daß auch die in den verschiedenen Provinzialbezirken wohnenden Mitglieder diesem Beispiel folgen, und demnächst die Hauptversammlung durch eine Mittheilung über ihre literarische. Wirksamkeit erfreuen werden. — 11neter andern hatte man sich hier zum Zweck-gesetzt, soviel als möglich Erinnerungen aus den Zeiten der französischen Usurpation zu sammeln, alles Bemerkenswerthe darüber in den monatlichen Versammlungen vorzubringen und zu Ausbewahrung geschichtlicher Nachweisungen dieser Art ein besonderes Fach im Archive des Vereins zu bestimmen. Außerdem hielten die H. von Baumbach, Bernhardi, Vickell, Landau und Schlereth abwechselnd Vorträge.

Rudftanbige Arbeiten und beabsichtigfe Un= ternehmen. "An der Spige dieser Abtheilung wird als Borbereitung zu einem Codex diplomaticus Hassiae, mas unftreitig für bie Erforschung vaterländischer Geschichte ber wichtiafte Gegenstand bleibt, Die Fortfetung Des gu Rinteln erschienenen Dunfing'ichen Urfundenver= zeichniffes, ober vielmehr bie Umarbeitung und Bollendung beffelben nach einem umfaffenberen Plan, genannt. arbeiten fcreiten fort, aber bie balbige Ausfibrung fann noch mat versprochen werden, ba biefe muhfame und jum Theil mechanische Arbeit mehr Zeitaufwand erfordert, als das da= mit beauftragte Mitglied vor ber hand barauf verwenden fann. - Die von bem Bibliothefar Dr. Bernhardi übernommene Unfertigung eines wiffenschaftlich geordneten Bergeichniffes aller über heff. Beschichte erschienenen Schriften ift fo weit gebieben, bag bie Busammenftellung alebald, und bemnächst auch ber Druck besselben beginnen könnte. Da inzwischen burch bas verdienstliche, in biesem Juhr au Darmftadt erfchienene Werf bes Bibliothefare Walther bas.: Literarisches Handbuch für Geschichte und Landeskunde von Hessen im Allgemeinen und dem Grossherzogthum Hessen insbesondore, bas bisherige Beburfnig wenigstens theilweise befriebigt ist, so beabsichtigt Dr. Bernhardt, zunächst das Verzeicheniß der auf hiesiger Landesbibliothek besindlichen Werke über hessische Geschichte drucken zu lassen, wodurch ohne großen Kostenauswand das genannte Werk theilweise ergänzt und zugleich ein wesentliches Hülssmittel zur Benutzung der hiessigen Bibliothek geboten würde."

"Die bereits in ber erften Aufforderung gur Bilbung bes Bereins in Aussicht gestellte Sprachenfarte von Deutschland ift nunmehr foweit vollendet, bag Br. Dr. Bernhardi die erfte Busammenstellung ber von ibm ge= fammelten Materialien mit einer furgen lleberficht beute porlegen wird. — Stete barauf bedacht, alle auf beffifche Bolfethumlichkeit sich beziehende Gegenstände aufzuzeichnen und für Die Bwede bes Bereins zu fammeln, wunschte ber Ausschuff auch die beffischen Erachten in getreuen Abbildungen aufnehmen zu laffen. Gr. Professor Grimm bat mit feiner befannten Uneigennützigfeit mehrere treffliche Portraits biefer Art zu Berfügung bes. Bereins gestellt, und ber Ausschuff bat ein Bild zur Probe burch einen jungen Künstler foviren laffen. Die Roften einer folden Sammlung find aber boch - ju bedeutend, als daß unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen auf die Fortsetzung angetragen werden fonnte.

Borschläge und Wünsche. im Sinne ber statustenmäßigen Zwecke des Vereins. "In Beziehung auf die nach S. Der Statuten dem Vereine obliegende Försterung der Topographie und Statistif unseres Vaterlandes hat der Ausschuß eine Hoffnung und einen Wunsch ausszusprechen. Nämlich die Hoffnung, daß bei der in diesem Jahre lebhaft betriebenen Fortsetzung der großen Landesversmessung nunmehr auch Kurhessen recht bald eine Landessersterte möge ausweisen können, welche sich den ausgezeichneten Leistungen dieser Art in fast allen andern deutschen Staaten an die Seite stellen darf. Der Wunsch betrifft die Errichstung eines topographischen besonderen Berwaltungsson die hier im Lande bestehenden besonderen Berwaltungs

beborden für die einzelnen Zweige ber Industrie= und Bolfe= wirthschaft, wie g. B. Die Landwirthschafte-, Sandele- und Gewerbs-Bereine, Die Dberfanitätsbeborbe, Die Refrutirungsbeborte u. f. w. bereits bie Mittel besigen, um bie ftatistischen Berhältniffe genau zu ermitteln, und von beren Beränderung Renntnif zu nehmen, fo bedarf es nur einer Centralftelle, wo biefe Angaben gefammelt und übersichtlich geordnet werden. Die Ausführung burfen wir, indem wir bier nur ben Bufammenhang einer folchen Unstalt mit ben bistorischen und vaterlandischen 3meden bes Bereins andeuten, von ber Beisbeit unserer Staatsregierung erwarten. In wie weit unterbeffen turch Mitwirfung ber auswärtigen Mitglieder eine jährliche Busammenstellung ber wichtigsten topographisch-statistischen Rachrichten erzielt werden könne, verdient wohl in nabere Berathung genommen zu werten." - Gine von auswarts an ein Mitglied bes Ausschuffes ergangene Aufforberung und Bitte, um genaue Nachrichten über die in unserm Lande etwa befindlichen alteren Befeftigungewerfe, namentlich über alte Ringwälle, gab bem Robner Veranlaffung auch tiefen Gegenstand in Unregung zu bringen, um alle Mitalieber auf bergleichen Alterthumer aufmertfam zu machen, . und fie zu Mittheilungen an ben Ausschuß zu veranlaffen.

Der Rechnungshaushalt. In Gemäßheit des Beschlusses der vorigen Generalversammlung ist die diesiäherige Rechnung mit Ende August abgeschlossen worden und lag geprüft und abgehört zur Einsicht vor.

• Nachdem der Rechnungsführer, Dr. Schubart, eine kurze Uebersicht der letten Jahreerechnung, so wie den Borsanschlag für das Jahr 1841—42 vorgetragen hatte, ward der jährliche Beitrag für 1842 wieder auf Einen Thaler bestimmt, und mit Beziehung auf eine an den Ausschuß ersgangene Aussagen. Minist. d. Innern die Art und Weise, sowie die Zeit des Abschlusses der Rechnungen dem Ermessen des Ausschusses überlassen. Die Wahl des Ausschusses für 1842 siel auf die H. Archiv Direktor v. Rommel,

Dr. Schubart, Sefretar Landau, Bibliothefar Bern= hardi und Dber=Kinang=Direftor Schlereth.

Jum Beschluß hielt Dr. Bernhardt einen Bortrag über die von ihm entworfene Sprachkarte von Deutschland, und Hr. Reg. Nath Schröder trug eine Abhandlung des Hrn. Kanzleirath's Keßler vor, worin derselbe die Bedeutung des goldenen Schlussel's, welchen Landgraf Philipp der Groß=muthige an einer goldenen Kette um den Hals zu tragen . pflegte, zu erklären suchte.

## llebersicht

ber fechsten Jahresrechnung bes Bereins für hess. Geschichte und Landeskunde für bie Jahre 1840 - 41. \*)

### I. Einnahme.

|    |                                      | Thir.      | g <b>Gr</b> . | Pir.     |
|----|--------------------------------------|------------|---------------|----------|
| 1) | Bestand von 1839                     | <b>326</b> | 22            | 13       |
| 2) | Rudftände von 1839 u. ben Borjahren  | <b>59</b>  | 15            | 8        |
| 3) | Ordentliche Beiträge von 123. Mit-   |            |               |          |
|    | glieder für 1840                     | 123        | <b>"</b> •    | "        |
| 4) | Decel. von 130 Mitglieder für 1841   | 130        | · " ້         | "        |
| 5) | Buschuß aus ber Staatsfasse für 1840 | 200        | "             | .11      |
| 6) | Desgl. zur Herausgabe ber Lauze'=    |            | • •           |          |
| •  | schen Chronif                        | 57         | "             | <i>"</i> |
| 7) | Erlös aus der Zeitschrift            | 27         | 22            | - 8      |
| 8) | Binfen von deponirtem Kaffenbestand  | 7          | <b>5</b> ·    | 8        |
|    | •                                    | 931        | 18            | 5        |

<sup>\*)</sup> Diese Rechnung umfaßt das Jahr 1840 und die erften acht Monate bes Jahres 1841, weil in der Generalversammlung von 1840 beschlossen wurde, taß die Rechnungen in Zukunft mit dem 31. Aug. geschlossen werden sollten, damit man bei der jahrlich gegen Anfang October Statt sindenden Bersammlung den Bedarf für das nächste Jahr genauer bemessen könne.

II. Ausgabe.

|    | •                                   | Thir. | · gGr.     | Plr.          |
|----|-------------------------------------|-------|------------|---------------|
| 1) | Zimmermiethe .*                     | 48    | 4          | "             |
| 2) | Für Bedienung                       | 19    | <b>"</b> , | "             |
|    | Ergänzung bes Inventars             | 6     | . 3        | 1/            |
|    | Für Beizung, Erleuchtung, Abichrif= |       |            |               |
|    | ten, Porto u. s. w                  | 48    | 11         | 5             |
| 5) | Unfertigung und Druck ber Rarte     |       | ,          |               |
|    | von Hessen                          | 215   | 21         | 8             |
| 6) | herausgabe ber Zeitschrift Bb. II.  |       |            |               |
| -  | 5. 4. Bb. III. S. 1. und erftes     |       |            |               |
|    | Supplement                          | 267   | 17         | "             |
| 7) | Herausgabe ber Chronif von Lauze    | 119   | 18         | ii            |
|    | Berschiedene Ausgaben               | 14    | 21         | "             |
|    | Rückstände                          | 107   | 15         | . <i>11</i> . |
| _  | Niedergeschlagen                    | "     | ",         | •             |
|    | Ungangbares Geld                    | 1     | "          | "             |
|    | •                                   | 040   | 4 5        | ~             |
|    |                                     | 848   | 15         | 7             |
|    | Einnahme. 931 Thi                   | r. 18 | a(Br. 5    | Hír.          |
|    |                                     |       | 00.11      | ~ ***         |

Ausgabe . 848 — 15 —

Raffenbestand am 31. Aug. 1841 83 Thir. 2 gGr. 14 Hir.

Abgehört und abgeschlossen auf ben Baarbestand von Achtzig Drei Thaler 2 gGr. 14 Bir. und Ginbunbert Sieben Thaler 15 gor. an Rudftanben.

Raffel im September 1841.

v. Mommel, Dr. Bernhardi. Bickell. G. Landau. b. j. Borfteber.

## Achter Jahresbericht

in der Generalversammlung des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde

MOR .

bem zeitigen Borfieber, Srn. Staats-Archiv- und Bibliothets-Direftor v. Rommel, am 5. Oft. 1842 erftattet.

1) Bestand der Mitglieder des Vereins. "Seitdem Entstehen unscres Vereins sehen wir uns heute zum
neunten Male zu einer Generalversammlung vereinigt. Auch
in dem jüngst verstossenen Jahre hat der Tod im Kreise
unserer Mitglieder ein Opfer gesordert. Der durch mehrere
historische Aufsätze in der Buchonia besannte Direktor der
Franzissaner-Klöster Polysarp Schmitt zu Fulda ist von
Allen, die ihn kannten, tiesbetrauert dahingeschieden. Ein
anderes Mitglied ist ausgetreten; dagegen sind 17 Freunde
und Förderer der vaterländischen Geschichte als wirkliche
Mitglieder ausgenommen worden, so daß der Verein gegen=
wärtig 145 wirkliche und 29 korrespondirende Mitsglieder zählt."

2) Answärtige Vereine. "Die Verbindungen mit den auswärtigen Vereinen haben sich ebenfalls erweitert, insem nicht nur der hamburger Geschichtsverein, sondern auch die unter dem Vorsitze des Kronprinzen von Dänemark gebildete Gesellschaft für altdänische und holsteinische Geschichte und die Königliche Afademie der Wissenschaften in München durch Austausch der Schriften mit uns in Verbindung getreten ist. Außerdem haben wir im Laufe dieses Jahres von den Vereinen zu Kopenhagen, Kiel, Hannover, Stettin, Reuhaldensleben, Görzlitz, Hannover, Stettin, Neuhaldensleben, Görzlitz, Hannover, Münster, aus dem Voigtlande, Darmstadt, Stuttgart, München, Augsburg, Regensburg, Ansbach und Bamberg Zusendungen erhalten."

3) Sammlungen. "Die Bibliothet wurde, neben biesen Bereinschriften, auch durch mehrere schätzbare literarische

Gaben von Privatversonen bereichert. Hr. Prästdent Schlereth beschenfte bieselbe mit einer von ihm selbst ausgearbeizteten handschriftlichen Sammlung von Beiträgen zur hanautsschen Geschichte. Se. Erc. der Herr Bischof zu Fulda sowie die HH. Dr. Curpe, Pfarrer Hösling, Justizrath v. d. Knesebeck, Organist Schäffer, Freiherr v. Speckschern dieselbe mit gedruckten. Werken, und Hr. Prosessor Börschübergab uns mehrere Original-Urfunden und Münzen.

"Ilnsere Sammlung von Alterthümern, beren Hauptbestandtheil wir dem hrn. Dberfinanzrath Carvachi verdanken, ist von demselben abermals mit mehreren altmerifanischen Gegenständen, welche wegen der Bergleichung mit altgermanischen auch für und ron Bedeutung sind, bedacht worden \*), deßgleichen die Münzsammlung mit 25 Stüd in der Umgegend von Mainz aufgesundener römischen Münzen. hr. Landbaumeister Schirmer zu Wolfhagen schenkte eine wohlerhaltene kupferne Framea, welche in dem Steinbruche zu Balhorn gefunden worden ist. Was insbesondere die Münzsammlung betrifft, so hat der Ausschuß auch einige seltene hessische Münzen anzufaufen Gelegenheit gehabt, und er beabsichtigt einen kleinen jährlichen Berlag zur planmäßigen Ergänzung derselben zu berwenten, sofern die Bersammlung damit einverstanden ist."

- 4) Wirksamkeit bes Vereins. "Der Druck ber Lauze'schen Chronik, von ter die Hh. Mitglieder den ersten Band bes zweiten Theiles bereits erhalten haben, hat die Krafte des Vereins auch in diesem Jahre vorzugeweise in Anspruch genommen. Am zweiten Bande wird gedruckt, und außerdem liegt ein neues heft der Zeitschrift (Vd. III. H. 2) zur Versendung bereit. Dasselbe enthält auf 8 Bogen:
  - 1) Das Rlofter Sasungen von Brn. Praffvent Schlereth.
  - 2) Beiträge zur Geschichte bes Beinbaues in Althessen von brn, Archivar Canbau.

<sup>\*)</sup> Siehe die Nachricht hierüber in dem Beiblatt ber Kasselschen Allgemeinen Zeitung Rr. 22. v. 30. Mai 1842.

- 3) Nachträge zu Strieders heff. Gelehrten=Geschichte von hrn. Gymnaf. Direktor Dr. Vilmar.
- 4) Rumpenheim von Brn. Prafivent Schlereth.
- 5) lleber tie Bedeutung ter Pradifate "Herr" und "Jun= fer" von hrn. Archivar Candau.
- 6) Beiträge zur Geschichte bes Landgrafen Wilhelm bes Weifen und bes Landgrafen Moris, von dem zeitigen Borsteher. Und
- 7) Dutenhausen bei Jestädt von hrn. Pfarrer Schminde."
  "In Beziehung auf die bereits in den zwei letten Generalversammlungen besprochenen Maßregeln zu Erhaltung
  von Alterbumern, ist unterm 20. April d. I, nachdem
  wir über die in andern deutschen Staaten darüber bestehenben geseslichen Bestimmungen, die gewünschte Ausfunft erhalten hatten, vom Ausschusse ein Gesuch an Kurf. Ministerium
  d. Innern gerichtet und darin gehorfamst beautragt worden, daß
- 1) alle öffentlichen Behörden, insbesondere die Provinzialregierungen, Landräthe, Landbaumeister, Förster und Gemeindevorsteher angewiesen werden möchten, auf die Entbedung, Erhaltung und Berwahrung aller historischen und artistischen Ueberreste früherer Jahrhunderte, namentlich alterthümlicher Gebäude, Dentsteine, Grabmäler, Inschristen, Bildfäulen, Gemälde, Glasmalereien, Münzen, Waffen und sonstigen Geräthe und Kunstwerfe den sorgfältigsten Bedacht zu nehmen, deren Beschädigung, Zerstörung oder Einschmelzung möglichst zu verhüten, von neuentdeckten Alterthümern sich alsbaldige Kunde zu verschaffen, und mit etwaiger Beifügung einer vom Landbaumeister zu sertigenden Abzeichnung der rorgesetzen Behörde amtliche Anzeige zu machen.
- 2) Daß die Einwohner, befonders Landleute und Schulstinder aufgefordert werden, sofern sich beim Pflügen der Felster und anderen Felvarbeiten alterthümliche Münzen, Geräthe und sonstige Seltenheiten finden sollten, alle Borsicht gegen Beschätigung anzuwenden, die gefundenen Gegenstände dem Gemeinde Borsteher oder dem Landrathe vorzuzeigen, und,

wenn es verlangt wird, gegen Erstattung bes abgeschätten innern Werthes nebst einem Dritttheile besselben als Beloh= nung, abzuliefern.

- 3) Daß außer ber untersagten Berheimlichung ber Fundsache auch beren Berkauf ins Ausland ohne hierzu einsgeholte und erhaltene höhere Erlaubniß bei namhafter Strafe verboten werde.
- 4) Daß alle aufgefundenen Denkmäler und Alterthümer aller Art vorerst dem Kurfürstlichen Museum, und wenn dieses keinen Gebrauch davon machen will, dem Vereine für hessische Geschichte und Landeskunde zum Kaufe angeboten, und erst dann, wenn sie auch von diesem nicht angemmen wersden, den Privaten überlassen bleiben sollten.
- 5) Daß keinerlei Beränberung, Ausbesserung, Reinistang ober vermeintliche Berschönerung an alterthümlichen Gesbäuden, Bilbsäulen, Kirchens und Chors Stühlen, Kanzeln, Grabsteinen und bergleichen architektonischen und plastischen Alterthümern ohne vorherige Anfrage und Erlaubniß der bestreffenden Regierung vorgenommen werden möchten. Wirschmeicheln uns mit der Hoffnung, daß diese vorgetragenen Bunsche hochgeneigte Berücksichung sinden werden."

"Die im vorigen Jahre von Hrn. Professor Aubel begonnene Herstellung der Gomälde in der Elisa= betherfirche zu Marburg wird im nächsten Jahre fortge= fest werden."

"Hr. Land au hat den ihm in der vorigen Generalversammlung ertheilten Auftrag, eine topographisch-historische Uebersicht aller ausgegangenen Ortschaften in Hessen zu entwersen, soweit es bei der Schwierigfeit des Gegenstandes binnen Jahresfrist geschehen konnte, auszurichten sich angelegen seyn lassen. Er wird Ihnen eine Probe
seiner Arbeit vorlegen, und dadurch den Beweis liesern, daß
eine solche Arbeit, sosern sie kein bloßes Berzeichnist bleiben,
sondern jede einzelne Wüstung historisch behandeln soll, ihrer
Bollendung nur allmählig entgegengeführt werden kann."

- "br. Bernhardi hat seine Muße noch vorzugeweise ber Bollenbung ber Sprachfarte von Deutschland gewidmet, welche ihnen burch ben in ber vorigen Beneralver= fammlung von bemfelben gehaltenen Bortrag befaunt geworben Der Probeabdruck, ben er Ihnen heute vorzulegen beabsichtigte, ist zwar noch nicht fertig geworden, boch wird bie Arbeit als felbständiges Werfchen nächstens erscheinen. Es ift übrigens bies nur eine Borarbeit, Die bann burch bas Aufammenwirfen der historischen Bereine Deutschlands, von einem jeden in feinem Begirte, geborig ausgeführt werden fann. Da unfer Berein, am folder, bas Unternehmen bis babin noch nicht unterftust bat, fo wird bie Versammlung fich ausaufprechen haben, ob ber Ausschuß ermächtigt werden foll, nach Magabe ber Umftande und ber Kräfte bes Bereins auf die Forderung diefer gewiß fehr beachtenewerthen Unterfuchungen Bedacht zu nehmen." .
- "Die monatlichen Versammlungen haben in diesem Jahre ihren ununterbrochenen Fortgang gehabt. Außer den Berichtserstattungen über den Inhalt der dem Vereine zugegangenen Schriften haben die H. Bernhardi, v. Ditsurth, Landau, Piderit und Schlereth selbständige Vorträge gehalten. Von mir wurden in mehreren Sixungen die zu malerischen Darsstellungen geeigneten Momente der althesischen Geschichte bezeichnet und entwickelt, deren Entwurf so eben in der Hotop's schen Buchdruckerei die Presse verlassen hat. Zu Marburg haben ähnliche Versammlungen Statt gefunden, wie Sie aus dem vorliegenden Schreiben des dortigen Ausschussmitglieds Gymnasial Direktor Vilmar ersehen werden. Von den übrigen Provinzialbezirken Hanau, Fulda, Schmalkalden und Rinteln sind keine Verichte eingegangen."
- 5) Borfchläge. "In unsern monatlichen Zusammenfünften hatten wir und unter andern die Aufgabe gestellt, Materialien zur Geschichte ber französischen Besignahme von hessen und der westphälischen Usurpationszeit zu sammen. Der fast räthselhafte Mangel an guthentischen Nachrichten

über biefe für bie vaterländische Geschichte so bedeutungevolle Beit, veranlaßt uns zu der Anfrage, ob es nicht zwedmäßig fenn durfte, in einer öffentlichen Aufforwrung um Mittheilung solcher Nachrichten an den Berein zu bitten."

"Auch ift in neuerer Zeit wiederholt der Bunfch ausgesprochen worden, ben Patrioten, welche mabrend iener Periode und namentlich in Folge der Aufstände von 1806 und 1809 ben Märtyrertod für Kürst und Baterland erlitten baben, ein Denkmal gewidmet zu feben. Etliche Bewohner ber Unterneuftadt von Kaffel haben, als Erinnerung an iene Manner, Die auf tem großen Forfte en tiefelben mit ihrem Blute gefärbt haben, einfam grunende Ciche gerflangt. Aber wie viele unserer Lantsleute geben nicht ichon jest an biefem Baume vorüber, ohne bie Bedeutung beffelben zu fennen ? Ja felbst die Namen bieser Männer find schon zum Theil aus bem Bedächtniffe bes Bolfes verschwunden! Maa auch bas, was fie wollten, bei umfichtigerer Prüfung fich als unausführbar erweisen, mag auch bas, was fie thaten, bem Bater= lande feine erfprieflichen Früchte getragen baben; nicht ber Erfolg, fondern der Wille adelt die Thaten, und ihre patriotifche Gefinnung haben biefe Manner mit ihrem Bergblute be-Die Errichtung eines einfachen obelistenförmigen Strins; ber bie Ramen biefer treuen Beffen bem Anbenfen ber Enfel erhielt, wurde ben angedeuteten 3med erfüllen. Wenn es bie verebrliche Berfammlung für angemoffen balt, fo murbe ber Ausschuß ben Gegenstand in weitere leberlegung gieben, und zu einer Befchlugnahme in ber nadiften Berfammlung vorbereiten."

"Die uns von dem niedersächsischen Bereine mitgetheilte, in dessen Austrage von dem Forstrathe Wächter ausgearsbeitete "Statistif der im Königreich Hannover vorshandenen heidnischen Denkmäler" Hannover 1841. 8., macht es wünschenswerth, daß eine solche Arbeit auch in dem angrenzenden heffen unternommen werde. Defigleichen erscheint die plaumäßige Sammlung topographischer und

statistischer Rotizen, bei bem fortwährenden Mangel eines topographisch-statistischen Büreau's in unserem Baterlande, immer dringender, wenn wir der Nächwelt ein trenes Bild der Gegenwart überliesern wollen. Bielleicht ließen sich diese beiden, gleichwie auch die übrigen Zwecke des Bereins sicherer erreichen, wenn die hier in Kassel wohnenden Mitglieder sich in Sectionen theilen, und jede derselben ihren besonderen Zweck vorzugeweise ins Auge fassen, auch in den monatlichen Sizungen der Reihe nach über den Erfolg ihrer Bemühungen Bericht erstatten wollten. Unter der Voraussezung, daß sich die Mitglieder dazu geneigt sinden werden, behält sich der Ausschus vor, in einer der nächsten Monatsversammlung zur Bildung solcher Sectionen weitere Vorschläge zu machen.

Der rorhinnige Kassenführer Hr. Dr. Schubart gab darauf unter Borlegung ber abgehörten Rechnung des vergangenen Jahres, eine kurze lebersicht des Rechnungshaushaltes am Schlusse von 1841, und der nunmehrige Kassensührter, Hr. Präsident Schlereth, berichtete über ben gegenwärtigen Zustand der Bereinstasse.

Man schritt nun zur Berathung ber theilweife fcon in bem Vorstehenden Berichte erwähnten Gegenstänte, und ertheilte gur Unlegung einer heffischen Mungfammlung, befigleichen zur Forderung ber von fammtlichen vater landifden Befdichtevereinen weiter auszuführenben Sprachfarte von Deutschland, gur Sammlung von Aftenftuden und anteren Rachrichten über bie woftphälische Frembherrschaft in Beffen, und zu etwaigen porbereitenten Schritten wegen Errichtung eines Denfmals für bie mahrend jener Beit von ben fremben Bewalt habern geopferten Bertheidiger ber Gelbständigs feit Beffens, tem Ausschuffe bie erforderliche Ermächtigung. Much beauftragte bie Berfammlung ben Ausschuß, ben für beff. Gefchichte gewiß febr wichtigen bantschriftlichen Nachlaß bes Ardivar's Kaldenheiner von der Kanilie besselben für ben Berein zu erwerben.

Die aledann vorgenommene Wahl des Ausschusses siet wieder auf die Hh. v. Rommel, Landau, Schlereth, Schubart und Bernhardi. Zum Beschluß hielt Hr. Prästdent Schlereth einen Vortrag über die in den Kirchen zu Fulda besindlichen Statuen Karlmann's, Pipin's und Karls des Großen und legte eine getreue Abbildung derselben vor.

## Hebersicht.

ber siebenten Jahresrechnung bes Bereins für heff. Geschichte und Landesfunde für die Monate Sept. — Dec. 1841. (S. die Anmerk. S. vu.)

| The ger. Her. ger. Her.  1) Bestand aus voriger Rechnung . 83 2 14  2) Rückstände In 1841 und den Borsjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | I. Einnahme.                         | • ,   |            | •      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|------------|--------|
| 2) Rückftände on 1841 und den Borsjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                      | Thir: | gGr.       | . Hír. |
| jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1)          | Bestand aus voriger Rechnung         | 83    | . 2        | 14     |
| 3) Beiträge der Mitglieder sind in voriger Rechnung für das ganze Jahr 1841 vereinnahmt und fallen daher hier aus " " " " " " 390 17 14  II. Ausgabe.  This Bedienung Juli — Dec. 1841 15 " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2)          | Nückstände von 1841 und ben Vor-     |       | •          |        |
| ger Nechnung für das ganze Jahr 1841 vereinnahmt und fallen daher hier aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | jahren                               | 107   | 15         | "      |
| hier aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> )  | ger Rechnung für das ganze Jahr      |       | •          |        |
| 4) Zuschuß aus der Staatskasse für 1841 200 " "  390 17 14  11. Ausgabe.  The Ausgabe. |             | 1841 vereinnahmt und fallen daher    | •     |            |        |
| II. Alusgabe.  Thir. Quegabe.  Thir. gGr. Hr.  1) Zimmermiethe Juli — Dec. 1841 . 15 " "  2) Hür Bedienung Juli — Dec. 1841 6 " "  3) Ergänzung des Inventars " " "  4) Hür Heizung, Erleuchtung, Abschriften,  Porto u. dyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           | hier aus                             | "     | . ,,       | . "    |
| TI. Ausgabe.  Thir. Quegabe.  Thir. gGr. Hir.  1) Zimmermiethe Juli — Dec. 1841 . 15 " "  2) Für Bedienung Juli — Dec. 1841 6 " "  3) Ergänzung des Inventars " " "  4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften,  Perto u. del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4)          | Zuschuß aus der Staatskasse für 1841 | 200   | <b>"</b> . | "      |
| Thr. gGr. Hr.  1) Zimmermiethe Juli — Dec. 1841 . 15 " "  2) Für Bedienung Juli — Dec. 1841 6 " "  3) Ergänzung des Inventars " " "  4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften,  Perto u. dyl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>å</b> ., |                                      | 390   | 17         | 14     |
| Thr. gGr. Hr.  1) Zimmermiethe Juli — Dec. 1841 . 15 " "  2) Für Bedienung Juli — Dec. 1841 6 " "  3) Ergänzung des Inventars " " "  4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften,  Perto u. dyl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,           | II. Ausaabe.                         |       |            |        |
| 2) Für Bedienung Juli — Dec. 1841 6 " " 3) Ergänzung des Inventars " " " 4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften, Porto u. dyl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                      | Thir. | gGr.       | Hlr.   |
| 3) Ergänzung des Inventars " " " 4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften, Porto u. dyl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1)          | Zimmermiethe Juli - Dec. 1841 .      | 15    | "          | "      |
| 3) Ergänzung des Inventars " " " 4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften, Porto u. dyl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2)          | Für Bedienung Juli - Dec. 1841       | 6     | "          | "      |
| 4) Für Heizung, Erleuchtung, Abschriften, Porto u. dgl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | · , · ·                              | "     | "          | "      |
| Porto u. bgl 19 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           | 5 5                                  |       |            |        |
| Latus 40 13 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                      | 19    | 13         | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Latus                                | 40    | 13         | 6      |

| <u>_</u>                               | Thir. | 0 -     | Hir. |
|----------------------------------------|-------|---------|------|
| Transport                              | 40    | 13      | 6    |
| 5) Herausgabe ber Lauze'schen Chronik  | 10    | 18      | 8    |
| 6) Verschiedene Ausgaben (zwei Bilder  |       |         | •    |
| beff. Trachten barftellend, Buch-      |       |         |      |
| binderlohn 2c.)                        | 22    | 15      | . ,, |
| 7) Rückstände                          | 62    | "       | "    |
| 8) Erlasse                             | . 4   | "       | "    |
| 9) Verluft an einer Geldrolle          | "     | 4       | "    |
|                                        | 140   | 2       | 14   |
| Einnahme. 390 Thir                     | . 17  | gGr. 14 | Hır. |
| • Ausgabe . 140 —                      | 2     | •       |      |
| Raffenbestand am 1. Jan. 1842 250 Thir | . 15  | aGr. "  | Hir. |

Abgehört und abgeschlossen auf ben Baarbestand von zweihundert fünfzig Thaler 15 gor. und fechezig awei Thaler an Rudftanten, welche Betrage in ber nach= ften Rechnung wieder zu vereinnahmen find.

Raffel am 1. Dct. 1842.

v. Rommel. Schlereth. Landan. R. Bernhardi.

## Verzeichniß der Mitglieder des Vereins.

(Fortfetung.)

I. Wirkliche Mitglieder.

Am 3. Nov. 1840.

141. herr Professor Dr. Bunfen zu Marburg.

Schul=Inspektor Nöbing zu Marburg. 142. Am 9. Januar 1841.

" Symnasiallehrer Dr. Ritter zu Marburg. 143.

Geb. Med. Rath Dr. Ullmann ju Marburg. 144.

#### XVIII

| 145.        | Herr        | Pfarrer Cherhardi zu Vacha.                 |
|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| 146.        | "           | Db. Ger. Affeffor Rerfting zu Rinteln.      |
| 147.        | "           | Kreissefretar Avenarius zu Rinteln.         |
|             |             | Am 6. Juni 1841.                            |
| 148.        | "           | Seminarlehrer Boldmar zu homberg.           |
|             |             | Am 14. Septbr. 1841.                        |
| 149.        | "           | Db. App. Gerichtsrath Dr. Elvers zu Kaffel. |
|             |             | Am 4. Rov. 1841.                            |
| 150.        | "           | Db. Finangrath Freiherr v. Sanftein=Anorr   |
|             |             | zu Kaffel.                                  |
| 151.        | "           | Reg. Arzt Dr. Speper zu Hanau.              |
| 152.        | "           | Landgerichts = Affessor Merz zu Kassel.     |
|             |             | Am 19. Nov. 1841.                           |
| <b>153.</b> | "           | Pfarrer Schminde zu Jestädt.                |
| 154.        | "           | Beh. Db. Fin. Rath v. Lüpow zu Raffel.      |
| 155.        | "           | Beh. Hofrath und Direttor Ruhl zu Raffel.   |
| 156.        | "           | Db. Bau-Direttor Bromeis ju Raffel.         |
| 157.        | "           | Geh. Db. Baurath Rudolph zu Kaffel.         |
|             | _           | Am 28. Nov. 1841.                           |
| 158.        | • ,,        | Professor Dr. Sildebrand zu Marburg.        |
|             |             | Am 16. Dec. 1841.                           |
| 159.        | "           | Geh. Db. Fin. Rath v. Baumbach zu Raffel.   |
| 160.        | "           | Db. Finang = Affessor v. Seppe zu Kassel.   |
| ,           |             | Am 5. Januar 1842.                          |
| 161.        | "           | Freiherr v. Trott zu Kassel.                |
| 162.        | "           | Hof = Bau = Direftor Ruhl zu Raffel.        |
|             |             | Am 23. März 1842.                           |
| 163.        | "           | Symnafiallehrer Schell zu Fulba.            |
| 164.        | <b>,,</b> . | Landrichter Dr. Wagner zu Schmalkalben.     |
|             |             | Am 27. Mai 1842.                            |
| 165.        | "           | Professor Dr. Borich zu Raffel.             |
| 166.        |             | Db. Fin. Affessor Schnadenberg zu Raffel.   |
|             |             |                                             |

### II. Korrespondirende Mitglieder.

Am 6. Juni 1841.

22. herr Dr. Puttrich zu Leipzig.

23. " Professor Dr. v. Befner zu München.

24 — 28. Die bisherigen wirklichen Mitglieber Hr. Stabt= Gerichts = Direktor Dr. Wigand zu Wetzlar, Hr. Geh. Rath Freiherr v. Hormanr = Hortenburg, Hr. General = Major Freiherr v. Canit, Hr. Hofrath Dr. Steiner und Hr. Archivar Dr. Ehrhard wurden zu korrespondirenden Mitgliesbern ernannt.

Am 26. Aug. 1842.

29. Herr Geh. Reg. Rath und Professor Boigt zu Ronigeberg.

## Abgang.

- 17. " Baufonducteur Yarf zu Arolsen, ausgeschieden am 14. Oct. 1840. (95.)
- 18. " Kreissetretar Lennep zu Wolfhagen, ftarb am 15. Nov. 1840. (103.)
- 19. " Reg. Direktor Eggena zu Fulda, ftarb am 11. Dec. 1840. (61.)
- 20. " Ober = Bürgermeister Schomburg zu Raffel, ftarb am 4. Juli 1841. (42.)
- 21. " Professor und Direktor ber Franziskaner = Rlösker Polykarp Schmitt zu Fulda gest. am 21. Oct. 1841. (40.)

## Verzeichniß der Oruckschriften des Vereins. (Fortsetzung.)

I. Bon auswärtigen Bereinen erhalten:

137. Achter Jahresbericht an die Mitglieder der Sinsheimer Gefellschaft, von Wilhelmi. Sinsheim 1842. 8.

- 138. Abhandlungen der historischen Klasse der königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. I. II. III. München 1833 — 1841.
- 139. Dritter Jahresbericht des historischen Bereins von und für Oberbapern. München 1841. 8. Oberbaver. Archiv. Bd. II. u. III. München 18
- 140. Neunter und zehnter Jahresbericht des hifto eins in Mittelfranken. Nürnberg und Ans

   41. 4.
- 141. Bierter und fünfter Bericht über bas Bi Wirfen bes historischen Vereins zu Bamberg franken. Bamberg 1841 — 42. 8.
- 142. Archiv des historischen Bereins von Unterfragicaffenburg. Bb. VI. 1. 2. 3. Würzburi
- 143. Verhandlungen bes historischen Vereins für, pfalz und von Regensburg. Bb. V. (II.) H. und Bb. VI. Regensburg 1841. 8.
- 144. Jahresbericht bes historischen Bereins für ben Regtes rungsbezirk von Schwaben und Neuburg für 1839 40 und 1841. Augsburg 1841 42. 4.
- 145. Aftstyffer, for storste Delen hibtil utryfte, til Oplysning ifar af Danmarks indre Forhold i veldre Tid. Samlede og udgivne af Fyens Stifts literaire Selstab. Odense 1841. 4.
- 146. Siebenter Bericht ber Königl. Schleswig-Holftein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Riel 1842. 8.
- 147. Jahresversammlung der königl. Gesellschaft für nor-. dische Alterthumskunde. Copenhagen 1841. 8.
- 148. Memoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord. 1838 39. Copenhagen 1840. 8.
- 149. Zeitschrift des Bereins für hamburgische Geschichte Bd. I. H. 1. 2. Hamburg 1841. 8.
- 150. Vaterländisches Archiv des historischen Vereins für Riedersachsen. Jahrgang 1840 und 1844-1843

- 151. Fünfte Nachricht über ben hiftorischen Berein für Nieberfachsen. Hannover 1841. 8.
- 152. Statistif ber im Königreiche Hannover vorhandenen Denkmälerze. Im Auftrage bes Vereins für Niedersachsen bearbeitet von J. R. Wächter. Hannover 1841. 8.
- 153. Archiv für Hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausg. von Dr. J. W. Chr. Steiner. Bb. II. 2. 3. III. 1. Darmstadt 1840 42. 8.
- 154. Jahrbucher und Jahresberichte des Vereins für metlenburgische Geschichte und Alterthumstunde, herausgegeben von G. C. F. Lisch und A. Bartsch. Jahrg. V. u. VI. Schwerin 1840 — 41. 8.
- 155. Vierter und fünfter Jahresbericht bes Altmärkischen Bereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Herausgeg. von Joh. Friedr. Danneil. Neuhaldensleben 1841 42. 8.
- 156. Abhandlungen ber naturforschenden Gesellschaft zu Görlit. Bb. III. S. 1. Görlit 1840. 8.
- 157. Baltische Studien. herausgeg. von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Siebenter Jahrg. h. 1. 2. Stettin 1840 41. 8.
- 158. Neue Mittheilungen. Herausgeg, von bem Thüringisch= Sächsischen Berein für Erforschung bes vaterländischen Alterthums. Bd. V. 3. VI. 1. 2. Halle 1840—42. 8.
- 159. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumsfunde. Herausgeg, von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. B. III. 2. Bd. IV. 1. 2. Münster 1840 — 41. 8.
- 160. Weglar'sche Beiträge für Geschichte und Rechtsalterthümer. Herausgeg, von Paul Wigand. Bb. II. H. 1. Krankfurt 1841.
- 161. Märkische Forschungen. herausgeg. von bem Verein für Geschichte ber Mark Brandenburg. Bb. I. Berlin 1841. 8.
- 162. Die Erwerbung der Mark Brandenburg durch das Luxemburgische Haus. Berlin 1840. 8.

- 163. L. v. Lebebur, Aufenthalts=Nachweis des Kurfürsten Friedrich Wilhelm des Großen. Berlin 1840. 8.
- 164. Bierzehnter, fünfzehnter und sechszehnter Jahresbericht des Boigtländischen Alterthumsforschenden Bereins. Herausgeg. von F. Alberti. Jahrg. 1839 41. Gera 1840 41.
- 165. G. G. Adler, Plendisteria, imagines, calcaria et arma veterum lapidea non ita pridem in pago H'Orlae ad Sorbitii Wirraeque ripas detecta. Gerae. 8.
- 166. Hennebergisches Urkundenbuch. Im Namen des Hennebergischen Alterthumsforschenden Vereins. Herausg. von Karl Schöppach. Th. I. Die Urkunden des gemeinschaftlichen Hennebergischen Archivs zu Meiningen von 933 bis 1330. Meiningen 1842. 4.
- 167. Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geographie, Statistif und Topographie. Herausgeg. von dem statistisch etopographischen Büreau. Jahrg. 1838, 1839, 1840. H. 2. Stuttgart 1839 42. 8. II. Anderweitige Geschenke.

Bon Hrn. Pfarrer Eberhardi in Bacha:

- 168. B. E. Eberhardi, Caspar von Widemarkter's Leben und Berbienste um bie Stadt Bacha. Bacha 1840. 8.
- 169. W. E. Eberhardi, Geschichtliche Notizen über die Stadt Bacha. Bacha 1841. 8. Bon dem Freiherrn von Speck Sternburg:
- 170. Verzeichniss der von Speck'schen Gemäldesammlung mit darauf Beziehung habenden Steindrücken. Herausgeg. und mit historisch-biographischen Bemerkungen begleitet von dem Besitzer derselben. 1827. Fol.
- 171. Landwirthschaftliche Beschreibung des ehemaligen abeligen Damenstifts St. Beit.
- 172. Landwirthschaftliche Beschreibung des Ritterguts Lützschena bei Leipzig, mit seinen Gewerbszweigen. Vom Ritter Max von Speck Freiherr von Sternburg. Leipzig 1842. 8.

- Bon hrn. Prof. Dr. Jos. v. hefner in München:
- 173. J. v. hefner, Tegernsee und seine Umgegend. Munschen 1838. 12.
- 174. J. v. Hefner, Ueber die literarischen Leistungen bes Klosters Schepern. München 1840. 8. Bon hrn. Bibliothekar Bechstein in Meiningen:
- 175. L. Bechftein, Botenlauben. Borläufer und Sfizze. Meiningen 1841.

Bon dem Geh. Justigrathe, Frhrn. v. d. Anesebeck in Göttingen:

- 176. Freiherr v. b. Knesebeck, Die allgemeinen Stände und die Provinziallandschaften des Königreichs Hannover. Brief 1 — 3. Hannover 1841. 8.
- 177. Freiherr v. d. Knefebeck, Archiv für Geschichte und Genealogie. Bb. I. Hannover 1842. 8. Bon hrn. Pfarrer höfling in Gemünden am Main:
- 178. G. Söfling, Befchreibung ber ehemaligen Karthaufe 3Imbach am Steigerwalbe. 1840. 8.
- 179. G. Höfling, Beschreibung und Geschichte ber Wallsahrt und bes ehemaligen Klosters Maria Buchen. Lohr 1841. 8.
- 180. G. Höfling, Die bei Einweihung einer katholischen Kirche vorkommenden Ceremonien. Nebst einer geschichtlichen Stizze über das Pfarrdorf Robenbach. Lohr 1841. 8.

Bon hrn. Prafibent Schlereth in Raffel:

- 181. Beiträge zur Geschichte der Provinz Hanau. Eine von dem Hrn. Schenkgeber ausgearbeitete ungedruckte Handschrift mit Zeichnungen. Fol.
- 182. Sammlung von Portraits berühmter Männer. 11 hefte. Bon hrn. Dr. Bernstein in Schlüchtern:
- 183. Jos. Georg Bernstein, Der Terrassenbau der Erdobers
  fläche. Marburg 1839. 8.
  Bon Hrn. Pfarrer Wagner in Malsfelb:
- 184. W. A. Barbatus, Oratio causas expulsi et restituti

- ducis Wirtembergensis Resque nuper in Suevia ab Ill. Princ. Philippo gestas continens. Marburg 1534. 4.
- 185. Barth. Most, Ein Schreiben vom 25. Juni 1702, die Erbschaft des Landgrafen Ernst von Rotenburg-Rheinfels betreffend. 4. Bon S. Erc. Hrn. Bischof von Fulda:
- 186. Steiner, Codex inscriptionum romanarum Rheni. Darmstadt 1837. 2 voll. 8. Bon Hrn. Professor Rehm in Marburg:
- 187. Friedr. Rehm, Handbuch ber Geschichte beider Heffen. Bb. I. Marburg 1842. 8. Bon Hrn. Organist J. J. Schäffer zu Kassel:
- 188. J. S. Schäffer, Kurze Lebensnachrichten über die Dicheter und Verbefferer ber Lieber und die Componisten ber Melodien im Heffen-Kassel'schen reform. Gesangbuche. Kassel 1841. 8.
- Von der Herder'schen Verlagshandlung in Karlsruhe: 189. Herda, Erzählungen und Gemälde aus der deutschen Vorzeit von J. G. v. Pahl, fortgesett von Dr. Jos. Bader. Neue Folge. Thl. 1. Von Hrn. Gymnasiallehrer Dr. Eurze in Corbach:

190. Carl Curpe, Beiträge zur ältesten walbectischen Geschichte.
I. Corbach 1841. 4.

Von Hrn. Mooper in Minden:

 Nachträge zu dem Commentar des Calendarium Merseburgense, von E. C. F. Mooyer. Halle 1841. 8.

192. Bericht vom Jahr 1840 an die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig. Herausgeg. von Dr. Espe. Leipzig 1840. Bon Hrn. Archivsefretar Mayer in Nürnberg:

193. Der Nürnberger Geschicht-, Runst- und Alterthums-Freund. Herausgeg. von M. M. Mayer. Erster Jahrg. H. 1—3. Nürnberg 1842. 4. Bon Hrn. Geh. Reg. Rath Prof. J. Boigt in Königsberg:

194. Codex diplomaticus Prussicus. Nebst Register herausg. von J. Boigt. Königsberg 1835. 4.

#### I.

## Landgraf Ludwig I. von Seffen und feine Erb. ansprüche auf das Herzogthum Brabant.

Bon bem Bibliothefar Dr. Karl Bernharbi.

Es ist bekannt, daß Landgraf Ludwig I. von heffen, mit dem Beinamen der Friedsame, in Folge des am 4. Aug. 1430 erfolgten Todes des jungen herzogs Philipp I. von Bradant, sich nach Aachen begeben hat, um mit den Ständen von Bradant wegen Besthergreifung dieses herzogthums zu unterhandeln, und daß die hessischen Chronisten: der Verfasser des "alten herfommen der Landtsgraven zu-Döringen"\*), Johann Nohe \*\*), Wisgand Gerstenberger \*\*\*) und Wigand Lauze \*\*\*\*), welche alle in demselben Jahrhundert lebten, erzählen, er sei mit 400 (Lauze sagt mit 600) Pferden nach Aachen gezogen, um sein Erbrecht auf Bradant geltend zu machen, habe aber nichts ausrichten können, weil er Titel und Wappen von Bradant nicht mehr geführt. Lauze fügt binzu, die Gesand-

<sup>\*)</sup> Senckenberg Sel. Jur. Bd. III. S. 417-420.

<sup>\*\*)</sup> Senckenberg Sel. Jur. Bd. V. S. 443-444.

<sup>\*\*\*)</sup> Schminde Mon. Hass. Thi. II. S. 536-543.

panbidriftl. Chron. Buch VII. c. 22. z. 3. 1429. Lauze nennt als feinen Gewährsmann: "Johann Rhun von Perffelbt, der diefe fache verzeichnet hinder 3me geloffen," aus dem er nur einen Auszug gebe.

#### T.

## Landgraf Ludwig I. von Seffen und feine Erb. ansprüche auf das Herzogthum Brabant.

Bon bem Bibliothefar Dr. Karl Bernharbi.

Es ist bekannt, daß Landgraf Ludwig I. von heffen, mit dem Beinamen der Friedsame, in Folge des am 4. Aug. 1430 erfolgten Todes des jungen herzogs Philipp I. von Brabant, sich nach Nachen begeben hat, um mit den Ständen von Brabant wegen Besitzergreifung dieses herzogthums zu unterhandeln, und daß die hessischen Chronisten: der Berfasser des "alten herfommen der Landtsgraven zu Döringen"\*), Johann Nohe \*\*), Wisgand Gerstenberger \*\*\*) und Wigand Lauze \*\*\*\*), welche alle in demselben Jahrhundert lebten, erzählen, er sei mit 400 (Lauze sagt mit 600) Pferden nach Nachen gezogen, um sein Erdrecht auf Brabant geltend zu machen, habe aber nichts ausrichten können, weil er Titel und Wappen von Brabant nicht mehr geführt. Lauze fügt hinzu, die Gesand-

<sup>\*)</sup> Senckenberg Sel. Jur. Bd. III. S. 417-420.

<sup>\*\*)</sup> Senckenberg Sel. Jur. Bd. V. S. 443-444.

<sup>\*\*\*)</sup> Schminde Mon. Hass. Thl. II. S. 536-543.

panbichriftl. Chron. Buch VII. c. 22. 3. 3. 1429. Lauze nennt als feinen Gewährsmann: "Johann Rhun von Berffelbt, ber biefe fache verzeichnet hinder Ime geloffen," aus dem er nur einen Auszug gebe.

ten bes Herzogs von Burgund hatten baraus gefolgert, bag bas bestische Erbrecht burch Abfindung und Bergicht erloschen fein muffe, was auch baraus hervorgebe, bag bas Land schon zweimal ohne ben minbesten Wiberspruch bes Landgrafen von heffen auf die weibliche Linie übergegangen fei. Die Zeit biefer Reise baben bie Chroniften nicht naber angegeben. Gerstenberger ergablt bavon am Schluß ber Regierung Ludwig I. (zwischen bem Jahr 1456 u. 1458), er= wähnt auch eines "ufflouffts in ber staid zu Ache" fest jeboch hingur: "Wie bas zuging, bas bevele ich ben genen, bie mibbe geweft find." Ebenso scheint auch bei Lauze bie Erzählung urfprünglich obne Jahresangabe irgend wo angebangt gewesen zu sein; in ber gleichzeitigen Sanbschrift ift fie menigstens als ein Nachtrag auf einen besondern Bogen geschrieben, zwischen dem Jahr 1417 u. 1419 eingeheftet und mit einem Einschaltungszeichen auf bie Stelle zwischen 1425 u. 1433 verwiesen. Dabei ift fie nun zwar mit ber Jahraabl 1429 verseben, aber eben bieraus geht bervor, baf biefe Einschaltung von einem Unfundigen berrührt, ba Philipp ja erst im August 1430 und zwar ganz unerwartet geftorben ift. Die gleichzeitigen Schriftsteller Deutschlands erwähnen biefes Vorganges gar nicht, und ben brabantischen, mals welche theils in Burgundischen, theils in Defterreichiichen Diensten und Pflichten gestanden" giebt Ropp \*) fculb, baf fie alle Beziehungen bes Landgrafen von Seffen zu bem Bergogthum Brabant absichtlich verschwiegen batten. Dief ift feboch ein ungegrundeter Borwurf, benn Buttens \*\*) bandelt in einem besondern Abschnitt seines gründlichen Geschichtswerkes ausschließlich von ben Landgrafen von Seffen,

<sup>\*)</sup> Joh. Abam Ropp, Ausführung bes heffen « Caff. Erb-Rechts auf bas herzogth. Brabant. Marb. 1747 fol. S. 28. Anm. c.

<sup>\*\*)</sup> Chph. Butkens, Trophees du Duche de Brabant. La Haye 1724 fol. Tom. I. pag. 591-595. Butfens war Abt des Alofiers St. Salvator zu Antwerpen und flarb 1650.

als den Fortsetzern des Mannstammes der alten Herzoge von Bradant, und der gleichzeitige belgische Chronist Edmund Dinter, der Geheimschreiber Philipp's von Burgund, desselben Herzogs, gegen welchen Ludwig seine Ansprücke zuerst gelztend machte, hat keinen Anstand genommen, in seiner Chronist von Bradant ") nicht nur den Borfall zu erzählen, sondern auch die betreffenden Aktenstücke aussührlich mitzutheilen. Bon dieser letztern Quelle haben die Schriftsteller, welche bis dahin von den Ansprüchen des Hauses Hessen auf Bradant gehandelt haben, noch keinen Gebrauch machen können, und es ergeben sich daraus mehrere wesentliche Berichtigungen der in den hessischen Chroniken enthaltenen Angaben, sowohl hinsichtlich der Zeit, als auch in Beziehung auf den Rechtstitel des Landgrasen und auf den Borgang selbst.

Was die Zeit betrifft, so berichtet Dinter, der Landsgraf sei am 15. August 1437 in Nachen eingetroffen und am 19. Sept. wieder abgereist. Mit dieser Angabe stimmt auch die Bollmacht des Kaisers Sigismund überein, kraft deren Ludwig dort handelte, und welche unterm 27. Juli desselben Jahres auf dem Reichstage zu Eger ausgestellt ist. Landgraf Ludwig war, wie aus gleichzeitigen Rechnungen befannt ist, am 27. Mai von Germerode aus nach Eger gereist, und am 23. Juli wieder nach Eschwege zurüczgekommen, und die Abschrift der Bollmacht, von welcher Dinter eine lateinische Uebersezung giebt, ist, außer von einem Grafen Gerhard von Spiegelberg \*\*), von den getreuen Begleitern des Landgrafen, Graf Johann von Riegenhain und Johann von Mensenbug beglaubigt.

<sup>\*)</sup> Die einschlagenden Kapitel dieser handschriftlichen Chronik find bereits in dieser Zeitschrift (Bd. II. S. 347—364) abgebruckt worden, und wird beren Inhalt hier als bekannt voraunggesett.

Der damalige Abt von Korvey, Graf Morit von Spiegelberg, hatte fich 1434 in den Schutz bes Landgrafen begeben. S. Rommel Deff. Gefch. Bd. II. S. 286.

Gegen bie Aechtheit biefer Urfunde fann baber fein gegrunbeter Zweifel erhoben werben, benn was hatte überhaupt einen burgundischen Gebeimschreiber zur Anfertigung einer falfchen Urfunde biefes Inhalts veranlaffen follen, und mober konnte er bie genaue Beziehung biefer Männer, beren Namen er nicht einmal richtig zu lefen verftand, zu bem Landgrafen wohl fonst erfahren haben? Mit größerem Rechte liefe fich wohl die Frage aufwerfen, ob Ludwig nicht viel= leicht schon früher feine Ansprüche in eignem Namen geltenb gemacht, und erft, ale biefer Berfuch feblgeschlagen, bie Brabanter im Namen bes Kaisers zur Unterwerfung aufgefor= bert babe? Das ift aber auch nicht wahrscheinlich, weil Dinter gewiß nicht verfehlt haben wurde, bei biefer Belegenheit eines folden früheren Berfuche, wenn er wirflich Statt gehabt hatte, Erwähnung zu thun. — 3mar ift, eben= falls aus noch vorhandenen Rechnungen, ermittelt, daß Landgraf Ludwig im Mai 1431 schon einmal in Nachen war; ber Angabe nach nur wegen einer Ballfahrt nach ber Abtei St. Jost \*), wohin er sich auch, freilich nicht mit 400 Vferben, sondern nur mit einem gang fleinen Gefolge wirklich begeben bat; und es ift nicht nur möglich, sondern auch bochst wahrscheinlich, daß eine genquere Erforschung ber brabantischen Berhältniffe ber eigentliche 3med biefer Reife war, und baf bie Ballfahrt nur einen vaffenden Bormand bazu abgab; benn bas in heffen bamals unftreitig verbreitet gewesene Gerücht, von Geltendmachung ber brabantischen Unfprüche, muß boch wohl irgend eine außere Beranlaffung aebabt haben, und felbst bie von Lauze ben Unwälten bes Bergogs in ben Mund gelegten Gegengrunde laffen vermuthen, daß niederländische Rechtsgelehrte barüber befragt wor= ben find; nahm boch ber Landgraf feine Rüdreise fogar über Bruffel. Aber aus bem Allem geht wenigstens hervor, baß er seine Unsprüche bamals nicht öffentlich vorbrachte, und

<sup>\*)</sup> St. Josse sur mer in ber Picarbie sudlich von Boulogne.

daß Herzog Philipp in ihm noch keinen Nebenbuhler ahnete, wiewohl die verschiedenen auf Brabant erhobenen Erbansprüche bereits im Sept. 1430 vor den Ständen zu köwen öffentlich geprüft und zu Gunsten Herzog Philipp's entschies den worden waren \*). Ebensowenig können bei seiner Durchzeise durch Aachen förmliche Berhandlungen mit brabantischen Abgeordneten gepflogen worden sein, indem er sedesmal nur Einen Tag daselbst verweilte. Uebrigens erklärt es sich aus diesen verschiedenen Borgängen, wie die hessischen Chronisten aus den beiden Reisen Eine Unternehmung machen konnten, die weder dem Jahre noch den Thatsachen nach mit den urskundlichen Belegen übereinstimmt.

Derfelbe Mangel an Uebereinstimmung mit den vorhandenen Urfunden sindet auch Statt hinsichtlich des Rechtstitels, auf welchen Landgraf Ludwig damals seine Ansprücke begründet haben soll. Nach den abgedrucken Urfunden läßt sich wenigstens nicht in Abrede stellen, daß Ludwig im Jahr 1437 zu Aachen keisneswegs als nächstberechtigter Mannserbe der versstorbenen Herzoge von Brabant aufgetreten ist, sondern als Bevollmächtigter des Kaisers und des Reichs, um die niederländischen Reichslande, welche "nach Abgang des sehnberechtigten Mannstammes theils heimgefallen, theils dem Kaiser Sigismund durch Erbrecht zuständig seien," für den Bollmachtgeber in Besitz zu nehmen. Das sind die Worte der Urfunde \*\*), welche Ludwig selbst den brabantischen Städten mit der Auf-

<sup>\*)</sup> Ropp Erbrecht S. 29. u. Anm. d; besgl. Dinteri Chronicon Lib. VI. c. 142.

<sup>•\*)</sup> S. biese Beitsch. Bb. II. S. 359. "Quia ducatus, principatus et patriae Brabantiae, Hollandiae, Zelandiae, Hannoniae, Antwerpiensis, Frisiae et Lymburgis....per decessum Ducum et Principum qui easdem patrias tanquam Principes Imperii novissime tenuerunt et in feudum possederunt et sine heredibus masculis decesserunt, ad nos et sacrum Imperium juste et legitime devoluti, et aliqui jure hereditario sive per mortuae manus successionem spectare dignoscentur"....

lage zugehen ließ, Abgeordnete zu ihm nach Aachen zu schiden, um das Weitere mit ihm zu verhandeln. Unter jenen heimsgefallenen Lehen ist indessen nur Hennegau, Holland, Seeland und Friesland zu verstehen, denn auf das Herzogethum Brabant nebst Limburg und Antwerpen glaubte Kaiser Sigismund noch ein besonderes persönliches Erbrecht geltend machen zu können, wie aus folgender Darstellung der brasbantischen Erbsolgeverhältnisse erhellt.

Herzog Johann III., mit bessen im Jahr 1355 erfolgtem Tobe bie ältere brabantische Linie in ihrem Mannstamme erslosch, hinterließ drei Töchter: Johanna, Margaretha und Maria, welche sämmtlich seit dem Jahr 1347 versmählt waren, nämlich Johanna, die älteste, mit Wenceslaus, Grasen von Luxemburg (dem Bruder Raiser Karl IV.), Margaretha, die zweite, mit Ludwig II., dem legten Grasen von Flandern; und Maria, die jüngste, mit Reinhold III. Herzog von Geldern. Seit dem Jahr 1204 waren nun zwar auch die Töchter zur Erbsolge im Herzogthum Brabant befähigt, sedoch nur in Ermange-lung männlicher Erben, wie das nicht allein die kaiserlichen Lehnbriese\*) besagen, sondern auch Herzog Johann III. selbst ausdrücklich anerkannt hatte\*\*). Indessen gelang

<sup>\*)</sup> Raifer Philipp ertheilte herzog heinrich I. von Brabant bieses Borrecht, weil bessen Sohn heinrich II., (ber Bater heinrich bes Kindes) mit einer Tochter des Raisers verheirathet war (Siehe Stammt. A.), beren Rachsommenschaft dadurch ber Besith von Brabant möglichst gesichert werden sollte. Die Urkunde selbst und die spätern Bestätigungen hat Kopp in seinem "Erbrecht" ic. abbrucken lassen, s. Beilgagn se III. IV. V. XII. XIII. XIV. u. XV.

<sup>50)</sup> herzog Johann II. von Brabant, Johann III. Bater, hatte eine Schwester Margaretha, welche mit Kaiser heinrich VII. von Luxemburg verheirathet war (Siehe Stammt. A. u. B.); beren Sohn Johann ber Blinde von Luxemburg, vermählt mit Elisabeth ber Erbtochter von Böhmen, machte nun wegen seiner Mutter Ansprüche auf einen Theil von Brabant, erhielt aber zur Antwort: "iniquam Duoi procoribusque videri Regis

es biefem boch, mit Uebergebung ber Landgrafen von Beffen, welche fich um die ihnen zustebende Erbichaft bamals gar nicht beworben zu baben icheinen, feiner alteften Tochter Johanna Die Rachfolge augusichern. Der für Die Erweiterung feiner Sausmacht flets thätige Raiser Rarl IV. fam ibm babei auf balbem Bege entgegen: er erbob feinen Bruber Benceslaus am 13. März 1355 in Met \*) zum Bergog von Luremburg und bestätigte am 25. März besselben Jahrs zu Toul \*\*) Die letwillige Berfügung des Bergogs Johann III., wonach Johanna bas ungetheilte Bergogthum erhalten, und Dargaretha mit einer Summe von 120,000 Schildthalern, Maria mit 80.000 Schildtbalern abgefunden werden follte. gemäß hulbigten bann auch, nach bem am 5. Dec. 1355 erfolgten Tode des Herzogs, alle Provinzen ohne Widerrede ber Johanna als Bergogin, und bem Bergog Wenceslaus als beren Gemahl und "Mamburnus." Auch war Reinbold von Gelbern mit ber feiner Gemablin Maria beftimmten Abfindungesumme zufrieden; Ludwig von Klanbern aber, welcher fich für feine Gemablin Soffnung auf einen Theil bes herzogthums gemacht batte, und von seinem Schwiegervater Bergog Johann III. fich benachtheiligt glaubte \*\*\*), ariff unter bem Borwand, bag ibm jene Abfindungsfumme, sowie Margarethens Antheil an ber Mobiliarverlassenschaft nicht vor der Huldigung ausgezahlt worden, zu den Waffen, eroberte Mecheln, Bruffel und lowen noch ebe ber faumfelige Wenceslaus fich nur jum Biberftand geruftet batte,

postulationem, cum id ab omni paene memoria inter Brabantinos observatum sit: ne masculo superstite feminis in Ducata successionis jus detur." Bergl. Ropp Erbrecht S. 15 und bie baselbst genannten Schriftsteller. Desgleichen Dinteri Chron. L. V. c. 6.

<sup>\*)</sup> Dinteri Chron. L. V. c. 40.

<sup>\*\*)</sup> Jhid. L. V. c. 41 (die merc. ante festum palmarum 1354, b. s. im Jahr 1355).

<sup>\*\*\*)</sup> Dinteri Chron. L. VI. c. 3.

und ließ fich am 17. Aug. 1356 in Bruffel sogar als herjog bulbigen. Bruffel vertrieb zwar bie Klanderer ichon nach zwei Monaten aus seinen Mauern, und empfing bie Bergogin Johanna im Triumph, aber ber Rrieg bauerte fort, und Wenceslaus war bem thätigen Ludwig so wenig gewachsen, daß fich Johanna jum Nachgeben gezwungen fab. hierdurch aufs bochfte gegen Ludwig erbittert, und auf ber anbern Seite geschmeichelt burd bas wohlberechnete feine Benehmen \*) bes Raisers Rarl IV., welcher in eigner Berson mit Sulfstruppen nach Mastricht gefommen war, ließ fich 30hanna bestimmen, burch eine unterm 20. Febr. 1357 ju Bruffel ausgestellte Urfunde nicht nur die Regierung bes Berzogthums ihrem Gemahl alsbald zu übergeben, während fie fich nur porbehielt, bei Allem zu Rathe gezogen zu werden, sondern auch die Erbfolge mit Genehmigung des Raifers und Reichs babin abzuändern, daß im Kalle Wencelaus und Johanna finderlos fturben, die gesammten gander an ben nächften Erben aus bem Saufe Luxemburg übergeben follten \*\*). Die Stände von Brabant beftätigten biefe Bestimmung am folgenden Tage, "wiewohl biefelbe," fest Butfens bingu, "gegen bie Befege und bas Berfommen bes lanbes war." Da nun Wencelaus und Johanna kinderlos blieben, so batte bas Herzogthum Brabant allerdings zuerft an Raifer Wengel und bann an Sigismund fallen muffen, wenn nicht unterbeffen anderweitige Ereigniffe bie Lage ber Dinge geanbert hatten. Als nämlich Herzog Wen= ceslaus, welcher ohne alle Rudficht auf seine Gemahlin, bas Bergogibum Luxemburg seinem Bruber Raiser Rarl IV. und beffen Erben burch lettwillige Verfügung (von 2. Kebr. 1378) augesichert batte \*\*\*) am 7. Dec. 1383 gestorben war, fonnte

<sup>\*)</sup> Butkens troph. du Brab. T. I. p. 471 — 472.

Die Urkunde steht bei Kopp, Erbrecht 2c. Beil. M. XX. Dinteri Chron. L. VI. 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Dinteri Chron, Libr. VI, c. 45.

Johanna für bie ihr fremben und entfernten Göbne bes auch bereits verftorbenen Rarl IV. fein reges Intereffe behalten, während die in ihrer Nähe weilende einzige Tochter ihrer Schwefter Margaretha und bes Grafen Ludwig von Klandern, ebenfalls Margaretha genannt, eine Reibe boffnungsvoller Kinder batte, Die ihr einsames Alter erbei-Diese Margaretha von Klandern, mit beren Sand fünf Graffchaften und mehrere ansehnliche Berrichaften vergeben murben, mar bereits in ihrem vierten Sabre mit bem letten Sproffen ber älteren burgundischen Bergoge, bem achtfäbrigen Bbilipp von Rouvres, verlobt gemefen, und als nach beffen frühem Tode Ronig Johann ber Gute von Franfreich feinem jungften Sohne Philipp bieg Bergogibum verlieben batte, war es bem jungen ritterlichen Bergoge gelungen, auch bie reiche Braut seines Borfahren beimzuführen, welche ihm brei Sohne und vier Tochter schenkte. Ludwig von Flandern, bem Johanna noch immer etwas gram fein mochte, ftarb balb nach Wenceslaus (Jan. 1384), und feit ber Beit scheint biese bereits bejahrte Bergogin nur barauf bedacht gewesen zu fein, ber Kamilie ibrer Schweftertochter Margarethe, b. b. bem neuen Saufe Burgund bie iconften belgischen Provinzen zuzuwenden. Den erften Schritt bierzu that sie burch die von ihr im Jahr 1385 gestiftete Doppelheirath zwischen ben baufern Burgund und hennegau-Baiern. Johanna war nämlich in erfter Ebe mit Wilhelm II. Grafen von hennegau, holland, Seeland und Friesland vermählt gewesen (Siehe Stammtaf. C.), und als bieser im Jahr 1345 kinderlos gestorben war, hatte Kaiser Ludwig V. von Baiern, welcher mit Wilhelms alteften Schwefter Margaretha in zweiter Che lebte, die nächsten Aufpruche auf biefe Länder, die unbestrittene Weiberlehn waren. 11m jedoch die Ansprüche, welche eine ber jungern Schwestern ber Margaretha, Philippina, bie Gemablin Eduards III. Königs von England, auf einen Theil biefer Erbschaft geltend machte, um fo leichter zu be-

feitigen, ließ Ludwig die drei Grafschaften von der Reichsversammlung für beimgefallene Mannleben erflären. und belieb damit feine Gemablin und feinen zweiten Sobn aus biefer Che, Wilhelm III. \*) - ein nur allzusprechenbes Beisviel von der Willführ, mit welcher bamals Raifer und Reich gegen alle rechtlichen Formen verfuhren, sobald es sich um irgend einen Landererwerb handelte. Es barf beghalb nicht befremden, daß später bieselben gander durch abnliche Gewaltschritte an bas Saus Burgund gebracht wurden. Graf Wilhelm III. verfiel nämlich 1359 in Wahnsun, und seitdem führte sein jungerer Bruder Albrecht erft die Regentschaft und wurde bann im Jahr 1388 fein Rachfolger. Deffen altefter Sohn Bilbelm IV. beirathete nun burch Bermittelung ber Bergogin Johanna, Margaretha, die ältefte Tochter Bergogs Philipp I. von Burgund, und Philipps altefter Sobn, Johann ber Unerschrodene von Burgund, Albrechte Tochter Margaretha von Bennegau. Mus fener Ebe entsprofite nur eine Tochter, Die befannte Jafoba von Baiern, Gräfin von hennegau, holland und Seeland, welche im Jahr 1432 von ihrem Better, Bergog Philipp bem Guten von Burgund, jur Abtretung aller ihrer Länder genöthigt wurde.

Ungleich schwieriger war es für Johanna ihr eigenes Herzogihum Brabant dem Hause Burgund zu versichern; denn zu diesem Zwed mußte der im Jahr 1357 zu Gunsten des Hauses Luxemburg gemachte, von den brabantischen Ständen genehmigte und vom Kaiser bestätigte Erdvertrag umgestosten werden. Zwischen Johanna und dem Herzog Philipp L von Burgund scheint dieß schon längst verabredet gewesen zu sein \*\*), und die Ausopserungen, mit denen der Letztere Brase

<sup>\*)</sup> Bergl. Saberlin Teutsche Reichs-Gesch. Thl. III. S. 392 — 395 und die baselbst angegebenen Quellen.

Buttens fcreibt (trophées du Brab. T. l. p. 514 ff.), Johanna habe bie Schentungsurtunde bereits im Jahr 1389 ausgestellt und im

bant in bem Kriege gegen Gelbern unterflüst batte \*), mochten ihm wohl hoffnung machen, daß auch die brabantischen Stände ihn dem entfernten Raifer Wenzel vorzugieben geneigt sein würden. Diese erklärten jedoch in einer befibalb Bruffel veranstalteten Berfammlung mit großer Bestimmtbeit, daß fie die Frage wegen der Erbfolge erft bann entscheiben wollten, wenn ber Kall wirklich eingetreten fei, und gaben biefelbe Antwort auch bem Kaifer Wenzel, welcher, von ben Schritten Philipps in Kenntnig gefest, nun auch feinerfeits ben Erbvertrag von 1357 ausbrücklich anerkannt zu feben wünschte. Philipp ließ sich aber so leicht nicht abschreffen, und die ihm ergebenen Rathe ber Bergogin fanden auch balb einen Weg, ber ihn sicher jum Ziele führte. Johanna abertrug nämlich nun mittelft einer unterm 28. Sept. 1399 ju Dornid ausgestellten Urfunde \*\*) bas Bergogibum Brabant nals freies Allobn burch eine Schenfung unter Lebenben ihrem Neffen und ihrer Richte zu erblichem Eigenthum, indem sie fich nur ben lebenstänglichen Niegbrauch vorbehielt. Dazu erwirfte bann Philipp unterm 29. Sept. 1403 bie Einwilligung ber Stände, nachdem er ihnen urfundlich zugefichert batte, woran ben Brabantern am meiften gelegen zu haben icheint, bag Brabant unter feinem zweiten Sobne Anton nach wie vor ein felbständiges Bergogthum bitben, und daß das im Jahr 1357 an Ludwig von Klanbern abgetretene Untwerpen wieder mit Brabant vereinigt werben solle.

Bu noch größerer Sicherheit wunfchte er endlich feinem Sohn noch bei Lebzeiten ber Berzogin Johanna ben wirklichen

Inhr 1396 wieberholt; er beruft fich babei auf Dinter, wo jedoch die Urkunde felbst das Jahr 1399 trägt. Das Magn. Chron. Belg. sest die Schenkung ins Jahr 1390.

<sup>\*)</sup> Dinter (Chron. L. VI. c. 68) behauptet, daß Philipp über 12,000 frangof. Kronen in diefen Feldzügen aufgewendet habe.

<sup>\*\*)</sup> Dinteri Chron. L. VI. c. 70.

Besit zu verschaffen, aber ber Tod übereilte ibn mabrend ber Berhandlungen am 26. April 1404; boch erfüllte Jobanna feinen Bunfch, indem fie am 7. Mai beffelben Jahres unter Borbehalt eines Jahresgehaltes bie Regierung ibrer Nichte Margaretha, und biefe wiederum ihrem Sobne Unton formlich abtrat. So gelangte Anton glücklich in ben Befit des Herzogthums, und als Johanna am 1. Dez. 1406 starb. erfolate im ganzen Lande die wirkliche Huldigung obne Anstand. Bon Deutschland aus traten aber nicht etwa biejenigen auf, welche wirfliche Unsprüche batten, ber Landgraf von Beffen, ober auch Raifer Bengel, ber fich wenigstens auf eine mit Bustimmung ber brabantischen Stände festgesette Erbfolge batte berufen tonnen, fondern ber Begenfaifer Ruprecht von ber Pfalt, bem bie beutschen Rurfürsten in ber Wahlfapitulation von 1400 besonders zur Pflicht gemacht batten, bas herzogthum Brabant nach erfolgtem Tobe ber herzogin Johanna als ein beimgefallenes Leben dem Reiche wieder einzuverleiben \*). Doch begnügte fich Ruprecht, zur Lösung seines Wortes an ben brabantischen Abel und die Städte faiserliche Schreiben zu erlassen, worin er bas land als ber kaiserlichen Rammer verfallen in Anspruch nimmt. Da Anton zu fräftigem Widerstande gerüftet war, fo hatte biefer Schritt weiter feine Folgen, boch bleibt es auffallend, bag Ruprecht, ber Schwager bes Landgrafen

<sup>\*)</sup> Martens et Durand Ampl. Collect. T. IV. p. 25: "quando Brabantia eum suis appartinentiis post mortem illustrissimi Johannis nunc Ducis Brabantiae imperio iterum vacaverit et jure caducitatis reciderit.... conabimur... terram istam... ad imperium reducere. Es steht hier illustrissimi Johannis Ducis statt illustrissimae Johannae Ducissae, aus Unsunde bes llebersepers, welcher die Borte des deutschen Originals: ... "von dobe der hochgeboren Johanni jehunt herzogine von Brauant"... (vergl. Kopp, Erdrecht 2c. S. 27. Note a.) nicht richtig verstand, und von dem brabantischen Fürstenhause keine genaue Kenntnis hatte.

Bermann von Seffen. - beide maren mit Tochtern bes Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg vermählt - in fenem Schreiben ausbrudlich bebauptet, fein Unberer babe mehr irgend ein Recht auf Brabant \*). Ingwischen ließ es fich Anton febr angelegen fein, die nicht fo gang unbegründeten Unfpruche \*\*) des Saufes Luxemburg vertragemäßig zu beseitigen, und bieß gelang ibm vollständig durch feine im Jahr 1409 geschloffene zweite Bermählung mit Elisabeth von Görlig, ber Tochter bes bereits verftorbenen Herzogs Johann von Luxemburg, welcher als ber jungfte Sohn Kaifer Rarl IV. Die Markgrafschaft Laufit, bas Kürstenthum Schweidnig und Görlig erhalten batte. Raifer Wenzel trat nun zu Gunften feiner Richte bas bem Markarafen Jobst von Dlähren versette Bergogthum Luremburg als weitere Vfandichaft an Bergog Unton ab, und erklärte burch eine unterm 27. April 1409 zu Prag ausgestellte Urfunde, und wiederholt in einem besondern, unter bem 25. Aug. 1411 mit Bergog Anton von Brabant und Bergog Johann von Burgund abgeschlossenen Bertrage, nicht nur ale Ronig von Böhmen, fonbern auch ale romifcher Ronig, bag Berjog Anton burch rechtsgültige Erbfolge ju bem Bergogthum Brabant gelangt fei und baffelbe rechtmäßig besite \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Martene et Durand Anecdota T. I. p. 1718 . . . . provincia illa modo censetur nobis et sacro Rom. imperio devoluta, et de jure nostrae imperiali camerae applicata, nec alius quisquam in eadem peramplius sibi potest principatum aut alti dominii jura directe vel utiliter vendicare. Es handelte sich demnach nicht etwa blos um die dem Kaiser schuldige "Hulbigung", wie Leo (Niederl. Gesch. Bd. II. S. 31), den belgischen Chronisten Meyer und Divaeus solgend, erzählt, sondern um völlige Abtretung des Herzogthums.

Dinter fagt (Chron. L. Vl. c. 95) unter andern, jene Schenfungsurtunde fei icon als Schenfung zwischen Chegatten nicht zu Rechte beständig. —

<sup>\*\*\*)</sup> Dinteri chron. L. VI. c. 89 und 94. Die betreffende Stelle lautet in der Urfunde von 1409: . . "Item declaravimus et de-

Kaiser Sigismund glaubte aber darum keineswegs auf seine brabantischen Ansprüche verzichten zu müssen, sondern suchte vielmehr dieselben gegen Anton und dessen Nachfolger fortwährend geltend zu machen. Noch während Wenzels Lebzeiten bot sich dazu eine Gelegenheit dar. Anton hatte bei der Besignahme des ihm verpfändeten Herzogthums Luxemburg einem Theil des Abels zu Beschwerden bei Sigismund Veranlassung gegeben, und nun forderte dieser, welcher sich durch Antons Versahren auch in Beziehung auf dieses Stammland seines Hauses gekränkt fühlte, im Jahr 1413 die benachbarten Fürsten und namentlich den Bischof

claramus, ipsum Anthonium praedictum rite bene et juste ad dominium ducatus Brabantiae legitima successione devenisse. et ipso ducatu cum omnibus suis pertinentiis licite et bono titulo gaudere et gaudere debere. Et insuper, in quantum opus est aut fuerit, omne jus quod nobis tamquam Romanorum et Bohemiae Regi . . . . in ducatu Brabantiae per modum devolutionis sive alio quocumque modo competit aut competere potest . . . . eidem Anthonio haeredibus et successoribus suis dedimus et damus et in eos plenarie transtulimus et transferimus, et idem Anthonius post ipsum ducatum Brabantiae cum suis pertinentiis a nobis Romanorum Rege, infra unius anni spacium, dum tamen sibi infra dictum annum locum et diem competentem assignaverimus, in feudum suiscipere debebit in propria persona et nobis ratione hujusmodi homagii universa et singula praestare et facere ad quae ille Princeps et Vasallus sacri Imperii tamquam suo naturali Domino obligatus et astrictus est quomodolibet vel de jure." In bemfonft wörtlich gleichlautenden Bertrag von 1411 ift nur bie Sulbigung weggelaffen, weil nach ber im Juli 1411 gwifden Bengel und Siegmund zu Stande gefommenen Berfohnung die Annahme einer folden Sulbigung wohl neue Beiterungen amifden biefen beiben romifchen Ronigen batte berbei führen tonnen. Der Schluß lautet bemnach folgendermaßen: . . . . neidem Authonio heredibus et successoribus suis dedimus et donavimus et in ipsos transferimus plenarie et in toto, praesentium sub Regiae nostrae Majestatis sigillo testimonio literarum," Jbid. cap. 94.

von Luttich öffentlich auf \*), den Luxemburgischen Basallen, welche mit gewaffneter Sand fich ben Anforderungen Antons bisber wibersett batten, alle mögliche Gulfe zu leisten. Berava Anton batte alle biese Erbschafts= und Mitgifts-Angeles genheiten nur mit Wenzel, als bem Saupte bes Luremburgischen Hauses, verhandelt, und entschloß sich nur ungern mit Sigismund in ummittelbare Beziehungen zu treten; boch Ref es fich nun nicht langer umgehen. Er schickte besbalb im Ranuar 1414 Ramens feiner Gemablin, ber bas Herzogthum Luxemburg als Mitgift pfandweise eingeräumt worden war, ben Karthäuser-Prior Goswin, aus Seelbeim bei Dieft, als Bevollmächtigten nach Italien, wo fich Sigismund bamale aufhielt. Aber ungeachtet Goswin von ben beiben Schwägern bes Bergogs Anton, ben Grafen Bilbelm IV. von Bennegau und Solland und Bictor Amabeus von Savoyen, welche bei bem Raifer in bober Gunft ftanben, auf bas fraftigfte unterftutt murbe. fonnte er boch nur wenig ausrichten, weil Sigismund gegen Anton eingenommen war, und 'zwar wie der Graf von Sapopen dem lettern ausbrudlich schreibt, unter andern auch wegen Brabants, welches er ungerechterweise bem Reiche vorenthalte \*\*). In dem formlichen Beschluß über die von dem Prior vorgetragenen Gegenstände behielt fich bann auch Sigismund hinsichtlich Brabants ben Ausspruch

<sup>\*)</sup> Dint. Chron. L. Vl. c. 116.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief bes Grafen von Savopen ist aus Ivrea ("Vpporegiae") batirt, wo nach biesen Berhanblungen bas Hossager bes Kaisers von Mitte Mai bis zum 14. Juni 1414 gewesen sein sein muß. — Dieß zur Ergänzung von Aschbach's Geschichte Kaisers Sigismund. Bb. I. S. 386. — Die betreffenden Borte bes Briefes sauten: "Postremo asseruit (Sigismundus) quomodo multoties audierit, quod Imperio sit jus acquisitum in ducatu Brabantiae, quod si ita esset, videtur, ut asserit, quod ipse Dux Anthonius cum injuria dicti Imperii ipsum Ducatum detineret." Dint. Chron. L. VI. c. 116.

eines Schiedsgerichts vor \*), und in einer Privataudienz erklärte er demselben, daß er nicht nur wegen des Heimfall's an das Reich, sondern auch als Erbe seines Ontels, des Herzogs Wenceslaus, dem Johanna das Herzogthum Brabant übertragen habe, gerechte Ansprüche auf dieß Land zu besitzen glaube \*\*). Selbst während der Kiechenversammlung zu Constanz verhandelte der Kaiser über diesen Gegen-

Diefe Unterrebung fand noch in Stalien ftatt und nicht in Ronfang, wie Ropp (Erbrecht S. 28. Anmertung b.) nach Dascov berichtet. Bergl. Dinteri Chron. L. VI. c. 116, mo ber Borfall mit folgenben Borten ergablt wirb: "Praeterea est sciendum, quod isto tempore saepefatus Romanorum et Hungariae Rex cum praelibato Domino Goswino Priore Carthusiensium de Seelhem cepit conferre de jure sibi ad ducatum Brabantiae acquisito non solum causa devolutionis ad Imperium, quia foeminae in ea succedere non possunt, ut asseruit, sed etiam jure hereditario causa translationis per Dominam Joannam quondam Ducissam Brabantiae alias in Patruum suum Ducem Wenceslaum suum consortem etc. et proximiorem heredem Prosapiae Lucemburgis factam etc. -Dictus vero Prior ad animum ipsius Domini Regis de sua injusta opinione avertendum, ostendit eidem unum Petrum aureum, ubi nomen eiusdem Ducissae ita bene erat insculptum sicut nomen Patrui sui Ducis Wenceslai praedicti, arguendo ex hoc, si Dux Wenceslaus fuisset Dux hereditarius Ducatus Brabantiac, non fuisse opus quod nomen eiusdem Ducissae in dicto Denario fuit appositum, Dixit etiam idem Prior dicto Regi de Declaratione et Translatione dicti Ducatus per Dominum Wenceslaum Romanorum et Bohemiae Regem et Lucemburgensem Ducem suum fratrem facta in Ducem Anthonium et ipsius heredes Brabantiae Duces de quibus

<sup>\*) &</sup>quot;De Ducatu vero Brabantiae non intendit praedictus Rex dicto Duci Anthonio aliquam de privatione seu oblatione movere difficultatem, verum est tamen quod bene vult ut aliquando videatur per aequos judices cui in dicto Ducatu jus competat, quatenus si dicto Duci acquisitum sit maneat sibi quod de jure suum est; si vero acquisitum sit imperio aut ei, quod Dux praedictus beneficium debite recognoscat" . . . . (Dint. Chron. Libr. VI. cap. 116.)

ftand mit ber belgischen Gefandtschaft, bei welcher auch Ebmund Dinter mar, wiederholte in ber Abschiedeaubiena am 2. April 1415 bie ju Ivrea geltend gemachten Ansvruche \*) und brang auf eine perfonliche Unterhandlung mit bem Ber-Diefer mußte fich bemnach geneigt finden laffen, felbft nach Rizza zu geben, wobin ihn ber Raifer beschieden batte; boch gab ibm bie Landung ber Englander unter Beinrich V. einen ermunichten Borwand, in Brabant zu bleiben, und eine neue Gefandtichaft an ben Raifer abzuordnen, an welcher Ebmund Dinter abermals Theil nabm. Die Gesandten tra= fen den Kaiser am 28. August 1415 in Narbonne, konnten ieboch nichts erlangen, weil berfelbe auf dem perfonlichen Erscheinen bes Bergogs bestand \*\*). Unterbeffen erfolgte bie Schlacht bei Azincourt (25. Oct. 1415), in ber Bergog Unton und fein jungerer Bruder Philipp, Graf von Nevers, blieben. Dief gab ben Anfpruchen bes Raifers ein neues Gewicht, indem ger

habetur supra: Et ad hoc quod Rex dixit, quod feminae non possent in dicto Ducatu succedere, respondit Dominus Prior, quod Duces Brabantiae de successione filiarum sunt ab antiquo privilegiati a Divis Imperatoribus et Regibus Romanorum, quodque istud non esset speciale in filiabus Ducis, verum etiam esse generale et commune Brabantiae jus, quod feminae sive femellae in filiorum defectum in feudis Baronum et aliorum Nobilium et Vasallorum succedere possunt et succedunt, et ita quotidie practicatur et observatum fuit a tanto tempore, quod de initio sive contrario memoria hominum non existit"...

<sup>\*). &</sup>quot;quodque ad ducatum Brabantiae tam ratione Successionis haereditariae quam devolutionis jus sibi esset acquisitum."

<sup>\*\*)</sup> Dint. Chron. L. VI. c. 123. "Voluit dominus Rex (Sigismundus) quod Dux Anthonius veniret ad ipsum in propria persona vel in Sabaudia vel Parisiis post recessum suum de Narbona vel Perpiniano et ibi videretur cui jus competeret in Brabantiam, si duci Anthonio, maneret quod suum est, quia Rex non intenderet auferre sibi jus suum, non vellet etiam pati quod jus suum auferretur.

nun, gewissermaßen als Schutherr seiner Nichte, der verwittweten Herzogin Elisabeth, gegen die Stände von Brabant auftreten konnte, die sedoch ohne weiteres Johann III., den älteren Sohn Anton's aus dessen erster Ehe mit Johanna, Gräsin von St. Pol, als Herzog anerkannt und ihm, weil er erst 13 Jahre alt war, eine Regentschaft von 11 Mitgliedern beigeordnet hatten. Die aus drei Personen \*) bestehende Gesandtschaft des Kaisers, welche erst am 6. März 1416 in Brüssel eintraf, fand daher schon alles längst geordnet, doch wendete sich dieselbe nicht an den Herzog, sonbern unmittelbar an den, wie es scheint, damals stets zu Brüssel versammelten ständischen Ausschuß und verlangte die Anerkennung des Kaisers, als des rechtmäßigen Herrn von Brabant \*\*).

Die Mitglieder bes Ausschusses antworteten sehr naiv:

<sup>\*)</sup> Dinter nennt sie: "Dominus Ludovicus Dux de Brige et Legnitz, Nobilis Wilhelmus Haste de Waldeck, Dominus de Rolitzi (ober Reletez, wie er an einem andern Orte genannt wird) et honorabilis Petrus Wacker, Imperialis curiae scriba." Das tais. Beglaubigungsschreiben berselben war ausgesertigt: "apud Lugdunum die Martis proxima post sestum conversionis S. Pauli, Regnorum Hungariae 29. Romanorum 6. Dint. Chron. L. VI. c. 133.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. "Item quia dictus Ducatus Brabantiae, ut asseruerunt, tam ex devolutione ad Imperium, quam haereditaria successione Ducis Wenceslai quondam Lucenburgensis et Brabantiae Ducis sui patrui sibi pertinere de jure; de qua quidem successione in ista et aliis partibus, prout dixerunt, literae patentes esse deberent. Ea propter praedictos tres Status ex parte dicti domini Regis attente requisiverunt quatenus eundem Dominum Regem tanquam eorum verum Dominum recognoscere vellent et tenere, prout idem Dominus Rex hoc hactenus praelibato quondam Duci Anthonio suis amicis et Ambaxiatoribus multoties fecerat significari. Quod pari modo dictis tribus Statibus, temporibus praeteritis etiam significasset, si occupatio quam habuit pro extirpatione schismatis et unione S. Rom. Ecclesiae consequenda ipsum non impedivisset."

sie seien über diese Anforderung, wie sie solche verstänben, höchlichst verwundert \*), und müßten, damit sie dieselbe ihrem herrn und herzog und den sämmtlichen Stänben wörtlich mittheilen könnten, um eine schriftliche Aussertigung bitten; auch würden sie deshalb mit des jungen herzogs Onkel, Johann von Burgund und andern befreunbeten herrn erst noch Rath pslegen, und gedächten dann gegen Psingsten dem Kaiser Antwort zu senden. Der Ausschub bis Psingsten schien den Gesandten zu lang, vielmehr meinten sie, daß der Kaiser binnen Monatsfrist Antwort erwarten dürse; zu einer schriftlichen Mittheilung wollten sie sich aber durchaus nicht verstehen, sondern wiederholten nur ihre Begehren nochmals mündlich und reisten dann am 19. März wieder von Brüssel ab.

Inzwischen trat auch herzog Johann von Burgund mit einer Forderung auf und verlangte, als Onkel, die Bormundschaft über den mindersährigen herzog. Die Stände bestritten dieß Recht. Als jedoch Johann im Oktober 1416 auf einem Tage zu Mecheln nachwies, daß nach dem Tode des im Jahr 1261 verstorbenen herzogs heinrich III. Otto, Graf von Gelbern, und heinrich von Gelbern, Bischof von Lüttich, die als Vatersschwestersöhne, und heinrich Landgraf von Thüringen \*\*), der als

<sup>\*)</sup> Dint. Chron. L. VI. c. 133. "Super quibus fuit ipsis ex parte dictorum trium statuum per organum Magistri Iohannis Bout responsum, quod ipsi requisitiones eorum, taliter qualiter intellexerunt mirarentur" . . . . . ber übrige Inhalt ber Antwort ift aus ber Note S. 22. zu ersehen, wo die bradantischen Gefandten zu Lüttich bieselbe fast wörtlich wiederholen.

<sup>\*\*)</sup> Es war dieß Landgraf Heinrich I. von Heffen. Bergl. Kopp, Erbrecht S. 11. ff. Dinter berichtet darüber fast mit denselben Borten wie das Magn. Chron. Belg. Jum Jahr 1261 (Libr. V. c. 1.): "Anno 1260 (d. h. im Febr. 1261) mortuo Henrico hujus nominis Loth. et Brad. Duce III. silii ejusdem Ducis, scilicet Henricus, Iohannes et Godefridus adhuc impuberes et

Stiesbruder Ansprüche auf die Vormundschaft gehabt, mit einer bedeutenden Geldsumme hätten abgefunden werden müssen, so verstanden sich die brabantischen Stände auch diesesmal zu einer dem Herzog von Burgund zu zahlenden Absinsdungssumme von 25,000 französ. Kronen, wogegen sich dersselbe auch noch im Falle eines Angriffs von Seiten Sigismunds zu Hüssleistung verpslichtete. Diese Verhandlung, so wie der Umstand, daß Sigismund damals in England war, mochten wohl das gegebene Versprechen, in Vetress der auf Pfingsten zu schiedenden Gesandtschaft in Vergessenheit gebracht haben. Da nun aber der Kaiser auf seiner Rückreise das Christsest des Jahres 1416 zu Lüttich seiern wollte, ward Thomas Herr von Diest und Sichem, ein Anverwands

tam parvi existentes, ut arma ferre nequirent, erant; Quare Menricus, Episcopus Leodiensis et frater ejus Otto Comes Gelriae ac Henricus Lantgravius Thuringiae tutelam sive mamburnium ipsorum habere nitebantur, cum quibus Domina Aleidis Ducissa, mater trium puerorum praedictorum taliter tractavit, quod a petitis se deportarent et sic ipsa domina Ducissa cum consensu et consilio trium statuum patriae Brabantiae...per septem annos vel circa laudabiliter gubernabat."

Landgraf Heinrich scheint übrigens doch noch Einfluß behalten zu haben; Dinter behauptet wenigstens, heinrich, der ältere dieser Prinzen, welcher blödsinnig war, habe die Regierung
seinem Bruder Johann abgetreten: "ex insinuatione Ducissae
matris et Ducis patrui Henrici," während man bisher
geglaubt hat, heinrich habe sich vielmehr dieser Abtretung wibersett. Bergl. v. Rommel Gesch. von hessen Bd. II. S. 39.

Bon ber Absindung dieser Bormunder sagt Dinter (Libr. VI. c. 135.): "... Commissarii Ducis Burgundiae reserebant, quod post obitum Henrici hujus nominis Ducis III. praedicti Otho comes Gelriae, frater suus Henricus Episcopus Leodiensis et Henricus Lantgravius Thuringiae, de tutela siliorum suorum, quam habere petiverunt pacisicati neque contenti cum nudis verbis ipsis prolatis, sed cum magna pecuniarum summa ipsis promissa et persoluta, ut desisterent a requisitione tutelae suprascriptae."...

ter bes berzoglichen Saufes, mit einer feierlichen Gefandischaft, an ber auch Dinter wieder Theil nahm, babin abgeordnet, um bie Verzögerung zu entschuldigen und die beutschen Leben für Bergog Johann zu empfangen. Der Raifer empfina Die Gesandten nach seiner Gewohnheit febr freundlich (singulariter per manus benigne recipiens), die nachgesuchte Belebnung verweigerte er aber aus mehreren Grunden, und awar namentlich auch wegen feiner eigenen Ansprüche auf Brabant \*). In ber ihnen am Tage bes Evangelisten Johannes - 27. Dez. - in ber Johannistirche zu Luttich ertheilten Audienz machten nun die Gefandten in Antwort auf bie übrigen Beschwerbevuntte ausführliche Mittheilungen, und fuchten fich wegen ber brabantischen Ansprüche bamit zu ent= schuldigen, daß die faiferliche Gefandtichaft ihre Botichaft nicht habe schriftlich mittheilen wollen, und daß fie, weil bie brabantischen Stände nach altem Berfommen sowohl von ibren Kürsten als von Andern nur schriftliche Auftrage annehmen burften, über biefen wichtigen Gegenstand mit feiner Bollmacht hatten verfeben werben fonnen: fie wiederholten babei bie Bitte um schriftliche Mittheilung, und erhoten fich auch, fofern bieß nicht beliebt werde, ihrem Bergog bie Sache, so gut ale fic könnten, mundlich zu binterbringen \*\*). Diese

٠.

<sup>\*) &</sup>quot;Item tertio quod Brabantia contra ipsum tenetur occupata, quam asseruit de jure ad se spectare debere tam ex devolutione ad Imperium quam hereditaria successione Ducis Wenceslai . . . . quemadmodum hoc patriae Brabantiae significaverat per ducem de Brige etc. . . Ob quas causas et rationes ipse adhuc non esset consultus sive deliberatus praelibatum Dominum Dyestensem infeodandi . . . donec rationabiliter fuerit edoctus quod Brabantia non sibi sed dicto Iohanni quondam Anthonii Ducis filio pertineret cui nollet aliquam inferre noxiam. Dint. Chron. L. VI. c. 136.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Item ad tertium punctum mentionem faciens, quod Brabantia
.... fuit dicto Domino Regi... responsum: quod esset verum
quod praedicti Dux de Brige et Dux Wilhelmus Haste fuerunt
in Brabantia onus ipsis injunctum ex parte ejusdem Domini Regis

Entschuldigung fand indeffen feine freundliche Aufnahme, vielmehr gerieth ber Raifer in einen heftigen Born und kehrte

in oppido Bruxellensi coram aliquibus et paucis praelibatis Militaribus et Deputatis oppidorum tunc ibidem congregatis. ad quod fuit ipsis per illos qui ibi tunc pauci numero erant congregati responsum quod ipsi requisitiones ipsorum taliter qualiter intellexerant; sed quia causae hujusmodi essent magnae et ponderosae, praedictum Ducem Iohannem eorum Dominum et communem Patriam Brabantiae quam plurimum concernentes, fuit ipsis deprecatum quatenus hujusmodi suas requisitiones per articulos vellent ipsis tradere in scriptis ad finem ne plus aut minus praedicto eorum Domino reportarent, quo facto ipsi eosdem articulos referrent dicto eorum Domino et communi Patriae Brabantiae, attento quod tres Status Patriae non erant sufficientes congregati, et non plures quam quatuor Praelati pauci Barones et Milites et dumtaxat deputati quatuor oppidorum, ad finem quod praelibatus Dominus Dux se desuper consultare posset cum Domino Burgundiae Duce suo patruo et aliis Dominis consanguineis suis et amicis ac communi Patria Brabantiae antedicta; quibus peractis ipsi dicto Domino Regi desuper responsionem transmittere curarent infra festum Pentecostes tunc proxime venturum, intendentes semper facere illud quod facere tenerentur. Ad quod praelibati Domini Dux de Brige et Wilhelmus de Haste responderunt, quod non erant onerati aliqua puncta sive articulos exhibere in scriptis, quodque erant missi ex parte dicti domini Regis cum literis credentialibus eorum credentiam explicandi oretenus, quod onus ipsis sic injunctum ipsi transgredi non auderent; dixerunt etiam quod ipsis non fuit data potestas terminum respondendi prorogare; et licet fuerit eisdem dominis Duci de Brige et Wilhelmo de Haste secundo et tertio supplicatum quatenus praedictam eorum requisitionem ipsis vellent in scriptis exhibere; ad quod ipsi semper eundem sermonem sicut prius responderunt. Quare illi, qui pauci numero ex tribus statibus ibidem congregati fuerunt, nullum onus audebant assumere; nam antiqua consuetudo Patriae hoc continet nullum onus ab eorum Principe nec a quoquam alio reportare nisi in scriptis. Quapropter memorati Oratores et Nuncii Domini Ducis Brabantiae antedicti praefato Domino Regi humiliter supplicarunt, Doben Gesandten drohend den Rüden \*). — Durch die Bers mittelung eines andern Anverwandten des brabantischen Hau-

minum eorum Ducem et tres Status antedictos pro excusatis tenere. Et quia hujusmodi tertium punctum esset multum arduum et magni ponderis, concernens dicti Ducis ipsorum Domini haereditatem et non haberent potestatem ad illum respondendi; quare iidem oratores et nuncii eidem Domino Regi supplicarent quatenus prius dignaretur ipsis illud tradi facere in scriptis; et si hoc facere sibi non placeret ipsi de hoc vellent esse boni nuncii et reportare melius quo possent etc." Dint. Chron. Libr. VI. c. 136.

\*) Ouibus guidem causis et rationibus praelibato Domino Regi in ecclesia sancti Iohannis enarratis, ipse illico respondit animo irato, si ipsum ad hoc restringere vel coercere vellent quod causas suas in scriptis exhibere deberet, et si non esset Rex Romanorum sed tantum Rex Hungariae merito deberet tali Principi sicut est Dux de Brige, fides adhiberi de his quae oretenus per litteras exponeret credentiales, quodque secum non esset taliter illudendum vel irridendum . . . . . Dixit etiam quam cito veniret in Constanciam, ipse faceret Brabantinos citari et ipsos gladio spirituali et etiam cum circajacentibus Dominis ad judicium stringere . . . . Dixit insuper quod Brabantia ex antiquissimis temporibus semper spectasset ad Imperium et Germaniam et ad hoc ipse reduceret. vel ob hoc collum suum exponeret; petendo animo irato: vultis igitur esse Francigenae? cum istis verbis dicendo: vultis plus dicere? vos habetis responsionem vestram, quare non exitis? si non vultis exire, tunc nos volumus exire, vadamus, vadamus, vadamus; et sic recessit a Domini Ducis Brabantiae oratoribus et nunciis supradictis. Et quia dictus dominus Rex taliter fuit commotus dicti Domini Ducis oratoribus non patebat locus neque tempus ad loquendum, ad hospitium eorum se retraxerunt." Kolgender Umftand, bem bie Gefandten ben ichlechten Erfolg biefer Audienz gufdrieben, foll, als Beitrag jum hofceremoniel jener Beit, bier nicht vorenthalten bleiben: "Item est sciendum, quod dum dicti oratores venerunt in Ecclesiam sancti Iohannis, supradictus Dominus Rex stetit ante summum altare, bibens ex calice vinum sanctificatum in honore S. Iohannis Ev. Et postquam bibit, vocans ad se Dominum Dyestensem, praebuit sibi calicem dicens

ses, Herrn Johann von Heynsberg und Loen, welcher ebenfalls in Lüttich war, und bei dem Raiser mehr in Gunst gewesen zu sein scheint, als der Herr von Diest, fand jedoch noch an demselben Tage wieder eine Annäberung statt, indem Sigismund wegen aller andern Beschwersdepunkte mit der brabantischen Gesandtschaft verhandeln ließ, ohne daß von den brabantischen Ansprücken weiter die Rede war. In Brabant selbst faste man wohl absichtlich die mündliche Aeuserung des Kaisers so auf, als handele es sich nur um die Anerkennung der kaiserlichen Lehnsherrlichkeit nicht aber um den wirklichen Besitz des Herzogthums \*).

Roch ehe etwas weiteres zur Ausgleichung biefer Irrun-

Tu Domine Dyestensis, bibe de hoc vino sanctificato in honorem Beati Iohannis. Qui respondit: Domine ego bibi hodie et comedi. Rex hoc audiens accendebatur et inflammabatur in facie: Hoc videntes ex oratoribus qui mores Regis cognoverunt, dixerunt inter se: Ecce Rex est commotus hodie non habebimus gratum responsum, credentes firmiter, si Dominus Diestensis bibisset, responsum optatum reportassent. (Dint. Chron. L. VI. c. 137.)

<sup>\*)</sup> Unter folgender Aufschrift bes betreffenden (139.) Capitels: Informatio super responsionibus faciendis in proxima Diaeta inter Dominum Regem et Ducem Brabantiae . . . . ad puncta per eundem dominum Regem prolata . . . . foreibt Dinter: ,, . . . Item ad tertium punctum quod deberet Brabantiam ad Imperium reducere etiam si ob hoc collum suum exponere deberet etc. respondebatur, quod dictus Dominus Iohannes et quondam Dux Anthonius pater suus nunquam aliud cogitaverunt nec in animo posuerunt, quoniam semper intendebant et desiderabant eidem Domino Regi et Imperio facere quod tenerentur. Et super hoc dictus Anthonius pater suus diversis vicibus ad Majestatem suam transmisit, scilicet in Confluentia Engelbertum Comitem de Nassouw, et in Narbona praedictum Dominum de Heynsberg; et ipse Dux Dominus Iohannes non est diu quod transmisit Dominum Dyestensem in Leodio cum plena potestate ab eodem Domino Rege nomine ipsorum (sic) homagium et fidelitatis juramentum facien-

gen geschehen konnte gab ber am 30. Mai 1417 erfolate Tob bes, mit Margarethe von Burgund vermählten Grafen Bilbelm IV. von Bennegau, Solland und Seeland bem Raifer neuen Stoff zu Unfprüchen auf angeblich erledigte Reichsleben und zu gesteigertem Unwillen gegen ben Bergog von Brabant. Graf Wilhelm batte nämlich noch auf bem Todbette ben Bunsch geäußert, daß seine einzige Tochter und Erbin Safoba, Die jugendliche Wittme Des Dauphins, fich mit ihrem jungen Better, Bergog Johann von Brabant, vermählen moge, und bie Brabanter bedurften wohl faum einer folden Unregung, um auf bas thätigfte eine Beirath zu betreiben, wodurch brei fo machtige und fo gut gelegene Provinzen zu erwerben ftanden. Die feierliche Berlobung fand baber schon am 1. Aug. ftatt und nur bie nabe Bermandtschaft ber beiben Berlobten mar die Urfache, baß # bie Bermählung felbst, bis zum nächsten Jahre aufgeschoben werben mußte. So schien benn bie vor faum 30 Jahren von ber Berzogin Johanna von Brabant gestiftete Doppelbeirath zwischen ben Familien Burgund und Bennegau-Baiern icon bie gewünschten Folgen zu baben. Doch erboben fich noch unerwartete hindernisse. Rach bem in biefen brei Graffchaften berfommlichen Erbrecht hatte Jafoba, als Tochter Wilhelm IV., ben unbestrittenen Vorzug vor beffen Bruber Johann, welcher Bifchof von Lüttich mar; auch mar berfelbe bei biefer Berlobung feiner Nichte gegenwärtig gemefen, ohne nur ein Wort von eigenen Ansprüchen auf die Nachfolge zu äußern, vielmehr batte er fich erboten, nöthigen-

dum et praestandum, quodque se ab eodem Domino Rege et Imperio Romano valde invite alienassent, cui Dominus Brabantiae praedictus semper cupit obtemperare et facere, quod de jure facere tenetur. Nihilominus idem Dominus Dux intendit semper Regi et Coronae Franciae facere quod de jure facere debebit de terris et dominiis quae et quas a Corona Franciae tenet in feudum extra supradictum Imperium situati (sic).

falls felbst nach Konstanz zu geben und bie Dispensation zu erwirfen; ja er hatte sogar ben beiben Berlobten, welche ibm ben Benug ber ibm zufommenden Avanage vertrags= mäßig zusicherten, alsbald ben Gid ber Treue geleistet \*). Mit bem einen war es ibm aber fo wenig Ernft, als mit bem andern; benn ichon unterm 23. Sept. wendete er fich an die Kirchenversammlung zu Konstanz mit ber ausbrudlichen Bitte, jene Dispensation nicht zu ertheilen, veranlagte augleich ben Kaiser bieselbe ebenfalls au bintertreiben, und begab fich bann gegen Ende bes Jahrs nach Holland, um fich zunächst dieser Proving zu versichern. Doch waate er felbst ba noch nicht, als Lehnserbe seines Bruders aufzutreten, fonbern er machte nur Ansprüche auf bie Berwaltung bes Landes und zwar als Bormund feiner Nichte bis biefe in ihrem Gemahl einen gefetlichen Bormund erhalten baben murbe \*\*) - ein Beweis wie allgemein bas Vorrecht ber weiblichen Nachkommen vor ben entfernteren mannlichen bamale, wenigstens in biefen Grafichaften, anerfannt gewesen sein muß. Dem Raiser schien bagegen ein foldes Erbrecht weber von Reichswegen zuläffig, noch konnte es ihm persönlich gleichgültig fein, daß auf diese Weise fast alle niederländischen Provinzen an bas Saus Burgund fal= Deghalb unterftütte er bie Bemühungen bes Grafen Johann bei ber Rirdenversammlung auf bas eifrigste, nöthigte sogar ben neu erwählten Papft, Martin V., welcher bie Dievensation bennoch ertheilt batte, aum Biberruf, und untersagte in einem brobenden Schreiben \*\*\*) aus Ronftang vom 28. Märg 1418 bem Bergog von Brabant bie

\*\*\*) Dint. Chron. Lib. VI. c. 155.

<sup>\*)</sup> Dinter chronicon Libr. VI. c. 143.

<sup>\*\*) . . . ,,</sup> quod ipse esset verus tutor et mamburnus Hollandiae et Zeelandiae quamdiu dicta neptis sua legitimum tutorem et maritum non haberet, qui ejus et dictarum patriarum suarum curam et Regimen gerere possit." Dint. Chr. L. VI. c. 146.

Bollziehung dieser She, die inzwischen bereits am 10. März Statt gesunden hatte. In einem besondern Schreiben \*) von demselben Tage gebot er ihm auch noch die dem römischen Reiche heimgefallenen Länder Hennegau, Holland, Seesland und Friesland dem vorhinnigen Bischof von Lüttich, Johann von Baiern, den er damit beliehen habe, abzutreten. Ueberdies hatte er diesem die päpstliche Dispensation zu seiner Verehelichung mit der Wittwe des Herzogs Anton von Bradant, Elisabeth von Görlis, ausgewirft, und ihm damit den alsbaldigen Besitz von Luremburg verschafft.

So gelang es bem Raifer wenigstens, bem fechezehnjährigen und babei schwachen und farafterlosen Bergog von Brabant einen thätigen und gefährlichen Nebenbuhler entgegen zu ftel-Ien, welchem fener weber im Kriege noch im Frieden gewachsen war. Zuerft ertrotte Johann von Baiern in einem Rriege gegen bas mächtige Brabant bie Abtretung ber bollandischen Statte Dortrecht, Rotterbam, Gorcum nebft einigen anderen von dem feigen Bergoge als Leben (Rebr. 1419), und später wußte er die Abneigung besselben gegen seine lebbafte und geistvolle Gemablin Jakoba burch feile Günstlinge fo ju nabren und zu benugen, dag ibm Bergog Johann von Brabant, ohne Biffen feiner Gemablin, fogar bie Regierung über beren Erblande, Solland, Seeland und Friesland übertrug. Als aber endlich Johann von Brabant, burch absichtliche Rranfungen, bie Bergogin Jakoba und beren Mutter auch aus bem Lande verscheuchte, erhob sich ber Abel und bie Stadt Löwen gegen fo viele Unwardigkeiten. Die verhaßten Rathe bes Herzogs wurden bes Landes verwiesen \*\*) und da beren Nachfolger auch nichts Gutes erwarten ließen, beriefen die Stände den am frangofischen Sofe lebenden jungeren Bruber bes Bergogs, ben Grafen Philipp von St. Pol, welcher auch wirklich, in Begleitung einer Gefanbtichaft

<sup>\*)</sup> Dint. Chron. Libr. VI. c. 158.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 178.

bes Königs von Frankreich und des Herzogs von Burgund, im Sept. 1420 zu Brüffel ankam, um seinen Bruder und deffen Gemahlin wieder zu rersöhnen. Lettere kam bereitwillig mit ihrer Mutter nach Löwen, Johann aber entwich heimlich nach herzogenbusch, von wo aus er ebenfalls ins Geheim mit dem herzog von Cleve, dem Grafen von Mörs und den herrn von heinsberg\*) wegen deutscher Hülfstruppen unterhandelte.

Nun bestellten die brabantischen Stände, nachdem sie den Herzog seit dem 29. September vergebens in Bilvorde erwartet hatten, den Grafen Philipp zum Resgenten des Landes und erklärten Johann von Baiern den Krieg. Doch wurde sowohl von den Ständen als auch von Jakoba und Philipp Alles aufgeboten, um den herzog zur Rückehr zu bewegen, aber jede Bemühung dieser Art schien vergebens, als plöglich derselbe am 21. Jan. 1421 mit einem

<sup>\*)</sup> Die herren von Beineberg, eine Seitenlinie ber Grafen von Sponheim, welche von ber ihnen burch Erbicaft zugefallenen Graffchaft Loos (Loen) auch biefen Ramen führten, wiewohl fie bie Graffcaft felbft an Lüttich batten abtreten muffen, icheis nen im Jahr 1437 ju Nachen ebenfalls als Anhanger bes Bergogs von Brabant gegen Ludwig gewirft zu baben. Der Berfaffer "bes alten Berkommen" ergablt wenigstens (am a. D. c. 98) eine legenbenartige Gefchichte, welcher aufolge wein Grave (als ich glaub) einer von Bengfibergu, ben Landgrafen, bem er wegen ber Raffauer Febbe feind gewesen, bei benen von Nachen verbächtigt haben, und als ber Landgraf unter Anrufung ber beil. Elifabeth feine Unichuld betheuert, alsbald in Raferei gefal-Ien und geftorben fein foll. Der obengenannte Johann von Beinsberg farb nun allerbings wenige Monate nach Lubwigs Anwesenheit in Aachen und ba fein Gobn gleichen Ramens bamale Bifchof von Luttich, früher Probst zu Nachen war, fo mag bie Familie baselbft nicht ohne Ginfluß gewesen fein. Daß aber er ober irgend ein anderes Glied biefer befannten Kamilie in Raferei geftorben fei, wird fonft nirgends erwähnt. Bergl. Ch. Jat. Rremer, Gefch. ber Berren von Beineberg in beffen Beitragen gur Julich= und Bergifchen Geich. Thl. I. Uebrigens ift ibm auch biefer Bug nach Bruffel unbefannt geblieben.

großen Gefolge beutscher Ritter und Anechte vor ben Thoren von Bruffel anlangte, wo ihn einige ergebene Schöffen und ber von dem Regenten abgesette Ammann beimlich erwarte= Diese sesten es bann auch im Stadtrathe burch, baf Johann mit seinem Sofftaat und 120 Rittern eingelaffen werden sollte, der Ammann aber, welcher sich alsbald wieder bas Regiment anmaßte, ließ bie übrigen Bewaffneten ebenfalls einruden. hiernach konnte man feine friedlichen Abfichten erwarten, begbalb zog fich ber Regent am 23. nach Lowen gurud, und bas Bolf, welches von ben beutiden Truppen Gefahr für feine Freiheiten fürchtete, griff am 29. Jan. zu ben Waffen und nahm alle Fremben gefangen. Ueber bie brabantischen Anhanger bes Bergogs ward nun ftrenges, blutiges Bericht gehalten, und er felbft bestätigte nicht nur durch eine Urfunde vom 4. Mai 1421 alle Anordnungen bes Regenten, fonbern ertheilte auch noch ben Ständen für fich und feine Nachfolger bas ausbrückliche Privilegium \*), daß sie ihrem Bergog den Gehorsam versagen und statt fei= ner einen Regenten bestellen durften, sobald berfelbe etwas gegen ibre Freiheit unternehmen wurde. Rach biefen Bugeftandniffen ward Johann wieder als Bergog anerkannt, und bie Regentschaft aufgehoben. Die deutschen Berrn aber wollten lieber gefangen bleiben, als fich einem brabantischen Gerichte unterwerfen, was man ihnen freistellte. Erst nach Jahresfrift, als felbst ber Raiser und bie Rurfürsten, unter Androhung ber Reichsacht, sich vergebens für sie verwendet hatten, entschlossen sie fich endlich, ihre Sache burch einen Austrag entscheiben zu laffen, in Folge beffen fie nach ge= schworener Urfehde im April 1422 ihrer Saft entlaffen murben \*\*).

Natürlich konnte die hochherzige Johanna für den

<sup>\*)</sup> Dint. Chron. L. VI. c. 195.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. c. 201. Dieß zur Berichtigung von Leo's Rieberl. Gefch. Thl. II. S. 60, wo auch bie andern Borgange ungenau bargeftellt find.

also gedemüthigten Bergog unmöglich wieder bie Achtung gewinnen, ohne welche ein ebeliches Berhältniß faum befteben Man barf sie barum nicht zu bart tabeln, wenn sie nach einem folden in Brabant errungenen Siege zu ihren Bermandten nach England flüchtete, um von ba aus ihre unglückliche Che trennen zu laffen. Aber auch in ihrem britten Gemahl, Sumfried, Bergog von Glocefter, bem Bruder Königs Heinrich V., traf sie eine schlechte Statt die Rechte feiner Gemablin mit ben Waffen in ber Sand geltend zu machen, wußte er fich bes Ginen Gegnere, Johann's von Baiern, welcher Solland, Seeland und Kriesland inne batte, nur burch Gift zu entledigen (6. Jan. 1424), mabrent er ibr burch fein ungeboriges Benehmen in bem Bergog Philipp von Burgund einen viel gefährlicheren Reind erwectte, und fie felbit endlich in Mons, wo fie von Bergog Johann belagert wurde, gang im Stiche lieg.

Auch trat nach bem Tobe Johann's von Baiern, welcher von Reichswegen mit ben Erblandern ber 3a= toba belieben worden war, Raifer Sigismund wieber auf, erklärte die drei Grafschaften Bennegau, Solland nebst Kriesland und Seeland abermals für erledigt und erließ unterm 1. März 1425 ein Schreiben an bie brei Stände von Bennegau, worin er ihnen gebot, Niemanden als herrn anzuerkennen, bevor die feierliche Botschaft, die er zu fenden beabfichtige, angekommen sei \*). Nicht minder suchte er fich in Solland burch verschiedene Belebnungen Anbanger zu verichaffen; aber ber Bergog von Brabant hatte Bennegau bereits in Besit genommen, und überließ die Regentschaft von Holland, Seeland und Friesland, wo Jakoba noch eine ftarke Partei hatte, bem Bergog Philipp von Burgund, als bem voraussichtlichen Erben ber Jakoba, welcher burchaus feinen Beruf fühlte, biese Provingen, bie er mit großen Dp= fern von ber tapfern Jatoba erfampfen mußte, zur Berfü-

<sup>\*)</sup> Dint. Chron. VI. c. 224.

gung bes Raisers zu ftellen. Auch wurden beffen papierene Drohungen nur bespöttelt. \*)

Noch während dieses Kampses in Holland starb Herzog Johann von Brabant nach einem kurzen Krankenlager am 17. April 1427 und sein Bruder Philipp, Graf von St. Pol, folgte ihm in der Regierung nach, ohne daß von irgend einer Seite Widerspruch Statt gefunden hätte. Doch auch dieser unterlag schon am 4. Aug. 1430 in der Blüthe seiner Jahre einem heftigen ganz ungewöhnlichen Krankheitsanfall und so unerwartet, daß die Stände, im Zweisel, wer der rechtmäßige Nachfolger sei, den merkwürdigen Beschluß saßeten, die Leiche nicht eher zu begraben, die der neue Herzog anerkannt worden, und uhterdessen, die der neue Herzog anerkannt worden, und uhterdessen im Namen des Berstorbenen die Regierung wie dieher fortbestehen zu lassen. Zusgleich wurde in Löwen ein Tag sestgeset, wo die Ansprüche der verschiedenen Bewerber geprüft und entschieden werden sollten.

Dinter \*\*), welcher diese Berhandlungen aussührlich mitteilt, nennt deren nur zwei, Margaretha die verwittwete Gräfin von Hennegau, der Jakoba Mutter, und Philipp den Guten, Herzog von Burgund. Jene, welche als Baters = Schwester des lettverstorbenen Herzogs Philipp den Borzug vor dem, um einen Grad entsernteren Sohn des Baters = Brusders zu haben glaubte, war persönlich in Löwen erschienen; Philipp schickte eine glänzende Gesandtschaft an deren Spite drei Bischöffe standen, und erwartete in dem nahen Mecheln die Entscheidung. Die Gesandten bestritten keineswegs die von Margaretha aufgestellte Behauptung, daß nach brabanstischem Erbrecht der nähere weibliche Erbe den entsernteren männlichen ausschließe \*\*\*), sondern

<sup>\*)</sup> Dinter sagt wenigstens, bamals set bas allerbings etwas berbe Sprichwort entstanden: Imperium cartis, urbs verbis vulvaque palmis si desensantur, sine viribus esse putantur. (L. VI. c. 228).

<sup>\*\*)</sup> Dint. Chron. L. VI. c. 242.

welchen die Gefandten fich beriefen, hieß es vielmehr ebenfalls:
"si Anthonius decederet relinquens filios masculos sive semellos

beriefen sich auf die besondern Kamilienverträge, in benen biefer Kall porgesehen sei, nämlich auf die und bekannte Schenfungeurfunde ber Bergogin Johanna von Brabant (vom 28. Sept. 1399) wodurch bas Bergogthum auf Marga= retba, die Gemablin Philipp I. Bergogs von Burgund und beren Rinder übertragen worden, und auf ben fväter von Margaretha, mit Wiffen und Willen ber Schenfaeberin, festgesetten Erbvertrag, fraft beffen bie fammtlichen burgunbischen Besitzungen unter Die drei Göhne Johann, Anton und Philipp vertheilt worden waren \*) und zwar fo, baf Johann, ale ber altefte, bas Bergogthum Burgund und bie meisten andern Besitzungen, Anton bas Bergoathum Brabant, und Philipp nur Die fleinen Graffchaften Revers und Retbel erhalten batten. Dieser Erbvertrag, melder von ben Gefandten bes Berzogs im Driginal vorgelegt wurde, enthielt zugleich bie Bestimmung, baff, wenn Anton, ober beffen Rinder ohne Leibeserben fturben, Bergog Johann ober beffen Kinder auch in Brabant nachfolgen follten.

Bergebens bestritt Margaretha bie Gultigfeit bieses einfeitigen zum Nachtheil ber Schwester errichteten Brudervergleiche \*\*); Philipp's Gefandten sesten ihr bas bundige Dilemma entgegegen: entweber sei ber Bertrag gultig, und bann erbe

<sup>...</sup> quod senior eorumdem filiorum masculus aut senior filia, si masculum non habuerit, haberet ... Ducatum Brabantiae" bemnach sollte die Tochter dem Bruder vorgeben.

Diese Abweichung von bem schon längst in ben Rieberlanben herkömmlichen Rechte ber Erstigeburt sindet einen genügenden Grund in dem Umstande, daß Margaretha Erbtochter war, mitbin über Länder verfügen konnte, die weder mit Burgund noch mit Brabant schon einmal vererbt waren, und daß die brabantischen Stände einen eigenen Herzog wünschten.

<sup>\*\*)</sup> Dinter (Libr. VI. c. 242) beutet biese Einrede nur an. Diväus aber (Rer. Brabant. L. XIX. p. 243) giebt auch die Einzelheiten, welche jener "der Kürze halber" weggelassen hat. Man könnte hier noch einwenden, Dinter erzähle auch nichts von den Ansprüchen bes Grasen Karl von Revers, ber boch

Herzog Philipp fraft ber barin enthaltenen Bestimmung; ober er sei ungültig, und bann hätte schon bamals Johann und nicht Anton das Herzogthum Brabant erhalten sollen, mithin habe Herzog Philipp als Sohn und alleiniger Erbe des Herzogs Johann auch in diesem Falle die nächsten Ansprücke. Die Stände beobachteten alle rechtlichen Formen, hörten Replick und Duplick und sprachen dann zu Gunsten Philipp's, welcher alsbald am 5. Oktober 1430, die Hulbigung zu Löwen empfing und nun auch seinen Nessen im Familienbegräbniß zu Tervueren beisegen lassen konnte.

Ob Philipp diesen Sieg nur seinem guten Rechte, ober auch seiner überwiegenden Macht zu verdanken hatte, lassen wir billig dahin gestellt sein, doch ersehen wir aus dieser ganzen Darstellung, daß die Gegner des Herzogs von Brabant wenigstens gehört wurden, und daß, wenn die hessischen Ansprüche schon damals wären geltend gemacht worden, der von all diesen Berhandlungen genau unterrichtete Chronist dieselben schwerlich unberührt gelassen haben würde, da er einige Rapitel später die im Jahr 1437 vom Landgrafen Ludwig von Hessen gethanen Schritte ohne alle Zurückhaltung berichtet.

Sigismund, eben damals mit Erwerbung der Raiserfrone und Schlichtung der Kirchenhändel in Italien beschäftigt,
mußte zwar die Besitzergreifung durch Philipp von Burgund geschehen tassen; aber er verlor die niederländischen Provinzen darum keineswegs ganz aus den Augen; denn kaum hatte er seinen Zweck in Italien erreicht und die Kirchenversammlung zu Basel verlassen, als er im Juni 1434

aufolge Grammape (Hist. Brab. Cap. XII. p. 26.) ebenfalls als Erbe aufgetreten fei. Inbeffen ift bieß Zeugniß eines fo fpaten Schriftstellers wohl nicht hinreichend, um gegen bas Stillsstweigen ber gleichzeitigen Quellen zu zeugen. Bielmehr zeigt sich auch hier die Reigung ber ungenauern Chronisten, alle scheinbaren Erbberechtigten in bergleichen Berhandlungen einzustechten, wenn auch beren wirkliches Austreten gar nicht erwiesen ift.

von Ulm aus, wo. er mit König Karl VII. ein Bunbnis gegen bag übermächtige Burgund geschloffen batte, bem Berava Obilipp ben Krieg erklärte und bie einzelnen Reichsftanbe au aleichem Verfahren aufforderte \*). Doch auch biefe Drobung blieb ohne allen Erfolg, bis er endlich, wenige Monate vor feinem Tobe, ben Landgrafen Lubwig von Beffen ermächtigte, die sämmtlichen bestrittenen Provinzen und zwar, wie wir hier ausführlich gezeigt haben, Bennegau, Solland, Seeland und Friesland im Ramen bes Reiche, und Brabant nebft Limburg und Antwerpen in feinem, bes Raifers, Ramen in Befig gu nehmen. hieraus gebt aber zugleich bervor, baf Sigismund. welcher seit mehr als zwanzig Jahren sein vermeintliches Erbrecht auf Brabant mit Bebarrlichkeit verfolgt batte, aewiß Bedenken getragen haben wurde, ben Landgrafen Lubwig zur Besignahme zu ermächtigen, wenn biefer ichon offentlich als nächstberechtigter Mannserbe biefes Berzogthums aufgetreten ware. So fpricht benn auch biefes wieber für die Glaubwürdigkeit bes Berichts unferes niederlanbischen Chronisten und für die Aechtheit der von ihm mitgetheilten Aftenftude, in welchen Ludwig fich weber auf eine ibm jugegangene Ginladung aus Belgien beruft, noch einer fruber ftatt gefundenen Unterbandlung gedenft, noch endlich feine brabantische Abftammung und feine Berechtigung als nächfter Mannserbe hervorhebt, sondern lediglich und allein im Namen und Auftrag bes Raifere für biefen Besig erareifen will.

Faffen wir nun bie Sache bemgemäß auf, fo wurde fich

<sup>\*)</sup> Siehe bie im Bb. II. S. 352 ff. biefer Zeitschrift abgebruckten Altenstüde. Bemerkenswerth ift übrigens, baß herzog Philipp seine Rechtsertigungsschrift nicht auch an ben Landgrafen von heffen schicke, während boch die Namen vieler minder mächtigen Fürsten sich in dem Ramensverzeichnisse S. 356 finden.

etwa folgender hergang berausstellen: Landgraf Ludwig wird burch bie im Sabr 1430 eingetretene Erlebigung bes Bergogthums Brabant, und burch die in Kolge berfelben offentlich ftatt gefundene Erörterung ber verschiebenen Unsprüche auf feine eignen wohlbegrundeten Erbansvruche aufmerkfam und beschlieft, biefelben geltend zu machen. Um jedoch ein fo fawieriges Unternehmen mit einiger Aussicht auf Erfolg zu beginnen, find erft nabere Erfundigungen nöthig. Er macht beghalb im Jahr 1431 jene Wallfahrt nach St. Jost, besucht auf ber Rudreise Bruffel und erfahrt vielleicht bei biefer Gelegenheit, was die bessische Chronisten erzählen, daß man in Brabant behaupte, die beffifche Linie fei abgefunden, und babe befibalb weder Titel und Wappen von Brabant fortgeführt, noch bei bem bereits wiederbolt Statt gefundenen Nebergang des herzogthums auf die weibliche Linie das Raberrecht geltend gemacht. Bei biesem Besuche ber reichen und ftreitbaren niederländischen Provinzen mußte Ludwig fich zugleich überzeugen, bag er außer Stand fei, mit ben gu feiner Berfügung ftebenden Mitteln auch die gerechteften Unfprüche gegen beren Besiter, ben machtigen Bergog von Burgund, burchzuführen. Man kann bemnach von feiner Ilmsicht nichts anderes erwarten, als daß er fein unnöthiges Aufsehen erregte, fondern eine beffere Gelegenheit abwartete. Diefe bot fich bar, als Sigismund im Jahr 1434 bem Bergog von Burgund ben Rrieg erflarte und bie Reichsfürsten gegen ihn auf-Da mochte wohl Landgraf Ludwig besondere Thätigkeit entwickeln, - wenigstens ftebt, wie oben bemerft wurde, fein Name nicht auf ber Lifte berjenigen Fürsten und herrn, von welchen Philipp erwartete, daß sie dem faiserlichen Rebdebrief keine Folge geben wurden, - und als er endlich, wahrscheinlich auf seinen ausbrudlichen Wunsch, auf bem Reichstage von 1437 mit faiserlicher Bollmacht ausgerüftet worden. ba durfte er es wohl wagen, öffentlich gegen ben erklärten Reichsfeind aufzutreten.

Mit zahlreichem Gefolge begab er fich gegen Mitte

August nach Nachen, um zunächst mit ben brabantischen Stabten wegen ber Unterwerfung zu verhandeln, und fofern bieß nicht gludte, bie Gulfe ber vom Raifer aufgebotenen Fürften in Unspruch zu nehmen. Die Städte antworteten auf Die Anfangs September an fie erlaffene Aufforderung: bag fie bem Bergog Philipp von Burgund, ale bem unzweifelhaft nächsten Erben, gehulbigt hatten und auch burchaus nicht geneigt seien, von biesem abzulaffen; begbalb könnten fie ohne beffen ausbrudlichen Befehl feine Abgeordnete an ben Landgrafen schicken. Es mußte also bie Sache nun ent= weber aufgegeben, ober burche Schwert entschieben werben. Aber noch war die Macht, welche zu Ludwigs Berfügung fand, zu unbedeutend, um einen folden Schritt mit einiger Aussicht auf Erfolg magen zu fonnen; benn tein Reichsfürft war erschienen, sonbern nur minbermächtige einzelne Berrn und Ritter. Er scheint begbalb noch auf andere Mittel bebacht gewesen zu fein; wenigstens schreibt Dinter nicht ibm, fondern zwei niederrheinischen Berrn, welche bem Bergog von Burgund perfonlich feind gewesen, einem Berrn von Reifferscheit und einem Berrn von Rende \*) bas thörigte Unternehmen zu, welches nun folgte.

Diese beiben fielen nämlich am 17., Sept. an der Spite von fünf bis sechshundert Lanzen, in dem zunächst gelegenen limburgisschen Gebiete ein, und hauseten dergestalt mit Feuer und Schwert, daß die Einwohner zum Schut ihres Lebens und Eigenthums zu

<sup>\*)</sup> Johann, herr von Reifferscheit, befaß die herrschaft biefes Ramens, welche Luxemburgisches Leben war, und machte Ansprüche auf einen Theil der brabantischen herrschaft Bedbur, (Butkens Troph. de Brad. T. I. p. 433 und 479), desgleichen auf die Grafschaft Salm, welche lettere ihm auch 1455 von Burgund zugesprochen wurde. Bielleicht waren diese Forderungen die Beranlassung seines feindlichen Austretens gegen Philipp von Burgund.

Die Perrichaft Rhepb lag im Perzogthum Julich, nicht weit von bem Stabtoen Glabbach.

ben Waffen greifen mußten. Der Abel verhielt fich, wie Dinter ausbrudlich bemerft, größtentheils rubig, ben Erfolg abwartend; bas Landvolf aber erhob fich in Maffe, überfiel am folgenden Tage bas kleine Reichsbeer in einem Sohlweg und fclug, mit Lanzen, Reulen und Prügeln bewaffnet, so rüftig auf Rof und Mann los, daß diese fich eiligst auf die Klucht begeben mußten. In ber naben Stadt Machen bofften fie Schut gu finden, aber noch por ben Thoren wurden ihrer 14 von den Limburgern erschlagen :- und mehrere gefangen genommen. Ja! aus Rudficht gegen ben Bergog von Brabant, ibren oberften Schirmvogt \*), burften bie Nachener es nicht einmal wagen, den nachsenenden Limburgern die Thore zu verschlie-Ben; boch ließen fie bie Flüchtigen theils burch bas entgegengesette Thor schnell entrinnen, theils nahmen fie biefelben felbft in Bewahrsam, so bag wenigstens in ber Stadt fein Opfer mehr fiel. Drei berselben retteten sich in ber Angst in die Marienfirche, wo die gerade jum Gefang versammelten Chorherrn fie fchnell in Die Safristei fperrten, um sie ber Rache ber wüthenden Limburger zu entziehen. graf Ludwig, welcher auf biefe Weise noch Augenzeuge bes so raschen und fläglichen Ausgangs ber begonnenen Kebbe geworben war, sab nun wohl ein, daß das Unternehmen ganglich fehlgeschlagen sei, und begab sich, nachdem am folgenden Tage Die vor ber Stadt Erschlagenen gur Erbe bestattet waren, gegen ben 20. Sept. auf ben Rudweg.

Aus diesem Erfolge erklärt sich dann auch die (S. 2) schon erwähnte patriotische Zurückhaltung des ehrlichen Gerstenbergers, welcher zwar den nufflousst in der staid Achennicht unbemerkt läßt, aber die Erzählung des Hergangs selbst denen anbesiehlt ndie midde gewest sind."

Ich glaube nun zwar nicht, bag man auch mir noch

<sup>\*)</sup> Die Berzoge von Brabant waren, als Berzoge von Lothringen, erbliche Ober-Schirmwögte bes Kaiferfites und der freien Reichs-Stadt Aachen. (Butkens Troph. de Brab. T. I. p. 293.)

eine gleiche Zurudhaltung zur patriotischen Pflicht machen wird, wie benn burch die mitgetheilte kaiserliche Urkunde, Ludwigs Bersuch, das Erbe seiner Bäter in Besitz zu nehmen, auch seiner suridischen Bedeutung nach, in einem etwas ans bern Lichte erscheinen könnte, als bisher. Indessen hoffe ich, seden etwaigen Borwurf dadurch zu entkräften, daß ich zu den Gründen, welche die bisherigen Bertheidiger des hessischen Erbrechts auf Brabant wiederholt ausgeführt haben, noch Einen hinzusüge, welcher darum besonders wichtig erscheint, weil er gegen das Haus Desterreich, als den letzten Erben von Brabant, meines Erachtens, völlig entscheidend ist.

Daß die Landgrafen von heffen bie einzigen männlichen Nachkommen ber alten Berzoge von Brabant find, ift unbeftritten; daß bie befannte Entsagung bes Landgrafen Beinrich I. von 1279 \*) nur von feinen bamaligen Erbanfpruchen, ben Göbnen feines Stiefbruders gegenüber, bandelt und feineswegs von bem Kalle, daß beren Mannsframm ganglich erlöschen wurde, woran Niemand bachte, ift von allen Sachverftandigen augegeben. Zweifelhafter ift aber bas Berhältniß ber erbberechtigten weiblichen Nachkommen zu bem entfernteren Mannftamme; benn es läßt fich nicht leugnen, was jum Theil auch aus ben vorstehenden bennegau = bollandischen Erbfolgestreitigkeiten ersichtlich ift, daß nicht nur in allen von niederländischen Lehnhöfen abhängigen Leben, sonbern auch in ben meisten unmittelbaren Graffchaften und herrschaften ber Nieberlande, nach altem Berkommen, ber nabere weibliche Erbe ben entfernteren mannlichen ausschloß, bag man baber bie Rlaufel in dem Kaiserl. Lehnbriefe: "sine herede masculo", wohl wirkfür gleichbedeutend mit: nobne männlichen Descendenten"bielt, und daß wegen ber von Raiser Rarl IV. unterm 25. März 1355 zu Toul bestätigten und von den Ständen des Lanbes auch für Brabant anerfannten Successionsordnung ber Töchter, ohne Rudficht auf ben entfernteren Mannostamm, Die

<sup>\*)</sup> Siehe Ropp's Erbrecht Beil. M XXI.

bestischen Anspruche gegen Burgund und selbst gegen die altere, fpanifche, Linie bes Saufes Sabsburg minbeftens mit einem Schein von Recht bestritten werden fonnten. gegen gelangte bie jungere, beutsche, Linie bes Sauses Sabsburg, in Folge bes fvanischen Successionstrieges, nur baburch in ben Besit von Brabant, baf sie bas Recht bes Mannstammes gegen bie näheren weiblichen Erben ficareich geltend machte, b. b. zufolge eines Grundsates, burch beffen Anerkennung zugleich bie nähere Berechtigung bes Saufes Beffen anerkannt wird. — Damals erbob bann auch Beffen feine wohlbegrundeten Anspruche \*) und erneuerte biefelben, als balb barauf ber habsburgische Mannstamm mit Karl VI. erlosch. Desterreich behauptete sich aber im Besitz und vertausste frater bie Nieberlande gegen andere Provingen. In wiefern bies ben Unfpruchen bes Saufes Seffen eine anbere Richtung geben könnte, stellt ber Geschichtsforscher, wie billig, ber Beurtheilung ber Stagterechtfundigen \*\*) anbeim.

<sup>\*)</sup> Refiner's Differtation "Praeliminaria de Jure Hass. in Ducatum Brabantinum" ward während des span. Successionskriegs zu Rinteln gedruckt, und Leibnit sowohl, dessen Brief baselbst abgebruckt ift, als auch Professor Töllner zu Deibelberg, dessen Urtheil in dieser Angelegenheit Schminde (Mon. Hass. II. S. 537—43 Rote) mittheilt, sprachen sich zu Gunsten ber hessischen Ansprüche aus.

Der ausgezeichnete Rechtsgelehrte B. W. Pfeiffer 'sagt in einer hanbschr. Debuction über biesen Gegenstand: Wenn die Landgrafen von Pessen ihr Successionsrecht auf Brabant als männliche Rachtommen gegen die weibliche Linie selbst nicht geltend gemacht haben, "so gaben sie hierdurch sedenfalls doch nur die Ausübung ihres vorzüglichen Rechtes, den weiblichen Nachkommen gegenüber, auf, nicht aber auch ihr Successionsrecht überhaupt, selbst für den Fall, wo auch von dem cognatischen Stamme des Hauses Brabant die Nachsolge in das Perzogthum nicht weiter fortgeset werden würden, wie von Seiten des österreichischen zuerst durch den Frieden von Campo Formio im Jahr 1797, dann zusolge der Wiener Congressatte 1814 und endlich durch die Ueberlassung an König Leopold im Jahr 1831 geschehen ist.

## II.

## Gütererwerbungen des Aloster Haina wäh: rend der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Mitgetheilt von Dr. Faldenheiner.

Das Rurhessische Saus- und Staats-Archiv bewahrt unter andern Sainaer Urfunden auch einen Bergament-Cober von vierzehn Blättern in flein Folio, in welchem biejenigen Güter aufgezeichnet worben find, welche bas Rlofter Saina in ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderts erworben hat. Bisher find nur einige fleine Stude biefes Cober burch Joh. Abam Ropp (in ber furgen historischen Rachricht von ben herrn zu Itter. Marburg 1751, S. 33) und (in ber Beitschrift bes Bereins für beff. Geschichte und Landestunde II. S. 5 f.) burch ben Archivar Landau befannt gemacht worben. Da indeffen biefer Cober eine (wie bas von mir angebängte alphabetische Ortsverzeichniß zeigen wird) sehr reiche Quelle für die alte Specialgeographie ber Edbergegend abgibt, auch eine Menge brauchbarer Notigen für Die Renntniß ber barin seghaft gewesenen Kamilien enthält; ba er qugleich gang intereffante Rachrichten über bas bamalige Recht, Die Gerichte und Gerichtspläte jener ichon bezeichneten Gegend mittheilt, und endlich überhaupt in eine Beit binaufreicht, aus welcher verhältnigmäßig nur wenige und babei meist an Inhalt arme eigentliche Urfunden auf uns getommen find: fo durfte berfelbe fich febr wohl fur ben vollftanbigen Abbrud eignen, in welchem er bier ben Freunben ber vaterländischen Geschichtsforschung zu erstenmale bargeboten wird. - Borber jedoch noch einige Bemerfungen über bie Beit feiner Abfaffung und über feine Glaub. mürbigfeit.

Dbaleich ber Cober weber bas Sabr feiner begonnenen Abfaffung noch bas feiner Bollenbung ausbrudlich angibt, fo läßt sich boch sein Alter ziemlich genau bestimmen. Nach seinen Anfangsworten ift er nämlich von S., einem ebemaligen Grafen, jest aber bemuthigen (Rloster-) Bruber in Segenehe (Saina) begonnen worden. Diese Bezeichnung paft gant auf ben Grafen von Reichenbach Seinrich II., von welchem man aus andern Quellen \*) es weiß, daß berfelbe bas von seinem Grofvater Boppo vor 1144 gegründete und mit Benedictinern befette, von feiner Grofmutter Bertha aber um bas Jahr 1156 ben Ciftercienfern eingeräumte und bann wieber in Berfall gefommene Rlofter Aulesburg (Saina) 1215 als Ciftercienferflofter wieber herstellte und nicht nur fehr reich botirte, fonbern foaar felbst der Welt entsagte und als Monch in seine geiftliche Stiftung eintrat, in welcher er nach einer von feinem Sobne, bem Grafen Gottfried von Reichenbach ausgeftellten Urfunde noch 1231 bas Monchegewand getragen bat \*\*). hiermit ftimmt auch bies weiter überein, baß sich unser Beinrich gleich in Zeile 4 ben gewesenen Lebnsberrn ber Eblen von Grenzebach wegen ber bort aufgeführten Güter, und bag er weiter unten auf ber ersten Seite unsers Cober ben Grafen Gottfried, ber bier

<sup>\*)</sup> Bergl. die Bestätigungsurf. des Klosters Aulesburg de a. 1144 bei Jongelinus in der notitia abbatiarum ordinis Cistertiensis — Coloniae Agrippinae 1640 Fol. in dem Abschnitte abbatiae ordinis Cistert. in Thuringia, Hassia etc. pag. 56 seq., so wie bei Ruchenbecker in den anal. Hassiac. collectio IV., S. 340 f. und in Leuffeld's antiqq. Michaelstein. S. 8. — Die Biederherstellungsurfunde de a. 1214 bei Ruchenbecker l. c. collect. XI., S. 122, die Bestätigung von 1215 aber id. collect IV., 347 f. Die ersten Schicksale bes Klosters werden urfundlich erzählt in dem Diplom de a. 1244 bei Ruchenbetter l. c. collect. IV., S. 356.

<sup>3.</sup> A. Ropp's auserlesene Proben bes beutschen Leben-Rechts. Marburg 1746. 4. tom. II., S. 362.

Gobedus beißt, ausbrudlich feinen Sohn nennt. - Raber bestimmt fich bie Beit ber Abfaffung, wenn auch nicht bes gangen Cober, boch seines Anfanges burch ben Sainaer Mond Conrad, welchen zwar Jongelinus (l. c. S. 63) obne einen Kamiliennamen zu nennen, nur als einen Mann aus abelichem Geschlechte und als einen Erzschriftgelehrten "(archigrammataeus)" aufführt, ber Chronift Wigand Berftenberger aber mit ber Bezeichnung Konrad von Silbesbesheim die Berlegung bes Rlofters Saina auf feine nachberige Stelle im Jahre 1221 leiten läßt \*), und ben wir in unferm Cober unter bem Ramen bes Rellners Conrab von hirlesbeim mehreremale \*\*) in Stiftsangelegenbeiten bandeln feben. — Auch bie Lebenszeit bes fonft icon befannten Probites Gumpert und Decans Seinrich von Friglar \*\*\*), welche und bier im Cober begegnen (S. 6. u. 14), fo wie die Gebrüder Ludwig und Wortwin von Linfingen (S. 11), bie man aus bem Berfauf ihrer Burg Jesberg an Maing 1241 fennt \*\*\*\*), besgleichen die Beziehungen auf Berträge, welche nach ben schon im Druck erschienenen Urfunden um die Jahre 1226, 1227, 1229, 1233 u. f. w. fallen, und die ich jum Theil gehörigen Orts nachweisen werde, bestätigen mit ben sonft vorfommenden Grafen von Battenberg, Raumburg, ben Dynaften von Itter u. f. w. meine ausgesprochene Unsicht, baß bie erste Sälfte biefes Cober vor 1250 niebergeschrieben -fevn möchte.

Doch ist barum nicht ber gange Cober von gleischem Alter. Er ist vielmehr von Zeit zu Zeit von versichiebenen Berfassern fortgeführt worden, wie dies bie wechselnde Handschrift, auf welche ich allenthalben aufmerk-

<sup>\*)</sup> in Ruchenbeder's anal. Hassiac. coll. V., G. 165.

<sup>\*\*)</sup> auf S. 12, 13 u. 16 bes Cober.

Bend II., 138. Gud. cod. dipl. I., 429, und Kopp's hift. Rachricht von ben herrn von Itter pag. 183.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Guden. cod. diplom. I., 569.

sam gemacht habe, beweiset. Die letten Seiten mögen leer geblieben seyn, bis man (und so entstand der jüngste Theil des Codex), um diesen Raum zu benuten, einige Hersselder, das Kloster Haina betreffende Urfunden und das Privilegium des Königs Wilhelm mit der Hindeutung auf das von dem dam als regierenden König Richard gegebene ("qui nunc regnat"), als Anhang hinzufügte.

Von der Gleichzeitigkeit des Coder wird jeden Kenner ein, auch nur flüchtiger Anblick der Schriftzüge überzeugen. Seine Glaubwürdigkeit geht aus der Uebereinstimmung mit den, unabhängig von ihm ausgesertigten und zum Theil im Druck erschienen Urfunden, hervor; da aber, wo dieser Beweis dis jest aus Mangel an gedruckten Urfunden noch dermalen oder darum, weil dieselben im Strome der Zeit untergegangen sind, für immer uns abgeht, supplirt ihn die Ehrlichkeit, womit die Concipienten dieses Coder hin und wieder ihre Bergeslichkeit gestehen (S. 1. des Coder: "que nunc a memoria mea lapsa sunt") und die daraus entspringende Borsicht, von welcher geleitet, sie lieber durch den für einen einzelnen Personen-Namen offen gelassenen Raum ihre Unwissenheit bekennen, als einen falschen Namen einschieben wollten.

Ego H. quondam Comes dictus. nuno humilis frater in Hegenehe. Que uidi audiui ordinaui et statui presentibus ena(rro) et futuris legendum relinquo. Noueritis ergo quod hermannus quidam nobilis dictus de Grinzenbach homagio mihi obligatus de manu mea decimas habuit in Ellenbach in Virne. in Vrilingendorph. in Olestorph. in Ringolueshusen. Dimidiam quoque decimam in Engelgis minori. et quedam alia bona. Qui accepta uxore sorore videlicet domini humboldi de Hohenberg. duos ex ea filios (genuit) Marquardum scilicet et Titmarum. Titmarus autem fratre suo. M. uxorem ducente filiam Ruperti de Milenhusen. et ipse uxorem duxit ministerialem ec-

clesie hersfeldensis. quam antequam traduceret. sollicitabant dictum. T. parentes uxoris sue de diuisione facienda omni mobilium et immobilium, que habebat cum fratre suo . M . diuidenda . Ouod et factum est Vna decima in ellenbach cadente domino . M . in sortem . et decima in Virne cadente. T. cum aliis quibusdam que utrisque (sic) fratribus ceciderunt, que nunc a memoria mea lansa sunt. Deinde M. decimam in ellenbach sibi deputatam uendidit procedente tempore do:nino heinrico de ellenbach militi attamen . T . noluit annuere ni frater suus . M. abrenunciaret decime in Virne, ac aliis omnibus que ei in sortem ceciderant. Quod et factum est. Igitur. T. genito filio Thegenhardo mortuus est . Post hoc parentes . th . unici filij relicti. accedentes ad me in hohenberg suppliciter postularunt ut nepoti ipsorum . th . feudum suum porrigerem. Ego autem post multas altercationes respondi quod si mihi debita iusticia exhiberetur. ego quoque iusticiam postulanti non denegarem . Instantibus autem mihi diligencius, accipiens dextrarium galeum qui fuerat patris dicti, th. ipsum feudum et amministracionem feudi que ad me pertinebat . iuxta cursum secularis consuetudinis . usque ad annos discretionis ipsius, th, concessi. Quo facto . dominus Marquardus institit mihi multis precibus ut tutelam pueri et amministracionem feudi sui ipsi commodarem, quousque puer ad annos discrecionis perueniret. Quod me contradicente pluribus de causis. parentes predicti pueri consensum prebuerunt domino. M. ut et puerum eundem et bona ipsius procuraret (.) Cum. th. ad annos discrecionis peruenisset postulauit a patruo suo ut decimas ac cetera bona que procuranda acceperat. cum pleno iure ipsius . th . possessioni assignaret . Quod rennuens. M. ad militarem instanciam commonitus est nepoti suo bona sua relinquere. et pro dampnis illatis. V. talenta persoluere. Th. arrepta possessione decime in wirne ac ceterorum bonorum suorum duxit uxorem filiam

. H. militis de Vrfe . ex qua pueris gnatis . defunctus est . Procedente autem tempore cum parentes et amici per . . . . reliquerat . th . heredem sollicitarent Comitem Godedum . filium meum ut nepoti suo feudum suum porrigeret respondit comes si justiciam sibi debitam exsoluerent . faceret quod petebant. Mater autem paruuli relicta. th. respondit quod ipsum feudum pleno iure accepisset de manu Comitis. Super quo multis obiectionibus hinc inde obortis. praeter consensum Comitis potita est iure possessionis. quousque alteri uiro nupsit. Wernhero de Zuschene quem Comes. G. conuenit super iniuria sibi illata. W. autem mediantibus amicis suis domino . T. de Elbene . et W. de Holzheim placauit Comitem dato ei dextrario. hoc pacto . ut Comes amministrationem feudi sui de quo lis mouebatur. concederet ipsi. W. quousque puer cui feudum pertinebat, ad annos discretionis perueniret Et si puer ante annos maturos decederet . sine diminutione . . W. perciperet spacio . XII. annorum usufructum qui de memorato feudo proueniret. Mortuus est puer. mortuus est Wer. tutor pueri antequam. XII. anni complerentur. Relicta autem percepit deinde fructum feudi asserens sibi competere ratione feudalis iusticie et emptionis a uiro suo facte. Hiis autem ita gestis Ropertus de Grinzenbach domine sepe dicte nullam mouit litem nec uiro suo W. premortuo super decima in Virne et aliis que ratione illius feudi sine contradictione possederant. Igitur cum ad opus et consolationem ecclesiarum tam vetus quam nouum testamentum decimas exsolui mandauerit . ut diuino seruitio mancipati de sorte dei sustententur. Suggestum est domino Abbati de decima in Virne ecclesie nostre conferenda. Comiti. G. preces et obsequia offerre. Qui diuino nutu tale dedit Responsum. Quod si a domino. H. et filia eius precibus aut precio absoluere posset decimam eandem. ipse ius quod sibi competeret , pro reuerentia beate Virginis Marie . ecclesie non denegaret . Hac autem spe exhilaratus dominus Abbas cum suis familaribus domino. H. ac filie sue cum multis precibus tantam summam pecunie exsoluit. ut abrenuntiarent iuri siquod habere uidebantur in decima memorata. Hoc autem contractu consummato ac pecunia plene persoluta dominus. H. de Vrfe et filij s. 2.) eius .filia et eiusdem filia quam habuerat per . th. decime in Virne gratanter abrenunciarunt. licet secundum leges feudalis censure nichil eis iuris competeret. Ropertus autem de Grinzenbach \*) audiens ecclesie in Hegenehe collatam esse decimam predictam. dixit quibusdam fratribus nostris quod decima illa ratione feudi sibi pertineret. Cui mox ab ipsis responsum est quod si nos uellet conuenire coram iuris peritis ipsi iusticiam plenam et equam exhibere non differremus. Hoc responso non contentus. fructus eiusdem decime per labores nostros collectos cremauit.

lot-

§. \*\*) Curia prima quam ecclesia nostra in lothéim possedit, ad nos hoc modo noscitur deuoluta, frater Wolcmarus Ku°le adhuc secularis existens cum unâ cum fratre suo domino hermanno Kuole et duabus sororibus suis paternam inter se dividerent hereditatem . contigit quod idem frater . Volc . cum fratre suo domino . H . acciperet partem suam et due sorores eorum simul acciperent partes suas, abrenuntiantibus dictis duobus fratribus coram cognatis et amicis suis super parte duarum sororum suarum, et sororibus super parte fratrum suorum. Tunc prefatus dominus her. Kuole dedit fratri. V. germano suo portionem hereditatis sue si insum obire contingeret sine herede. Similiter fecit frater . V . domino . her . germano suo . Et due sorores eorum dederunt sibi inuicem portiones suas si decederent sine herede. Tunc scilicet in divisione hereditatis. dicta curia venit in sortem fratri volc. et ger-

<sup>\*)</sup> Rucenbeder anal. hass. coll. XI. p. 138. Urf. de a. 1250. 1

<sup>\*)</sup> Sier wechfelt bie Sandfchrift. - J. Ab. Ropp - Proben bes - Lehnrechts II., 358. Bend II. Beil. 113.

mano suo domino hermanno. Prefato autem fratre. v. ad nos transeunte, ac defuncto domino, her . Kuele fratre suo . idem frater volcmarus ut omnia inter se et antedictas sorores suas essent pacifica et tranquilla. dedit eisdem duabus sororibus . xxiiii . marcas pro totali parte hereditatis, quam ipse frater v . et frater suus in divisione sue perceperant hereditatis. sicque abrenuntiantibus illis . frater . volc . ipsam curiam contulit nobis . Cum autem ecclesia nostra in quieta fuisset possessione multis annis. a die scilicet conversionis predicti fratris . v . usque ad annum . xxxv . filij dictarum duarum sororum suarum nos in causam traxerunt coram iudice in Frankenberg, et ita grauiter impetebant, guod tandem post multas euocationes frater volcmarus ab insorum impeticione per iuramentum totaliter nos absoluit, presentibus domino Eggeberto plebano de Frankenberg . Magistro Emelrico plebano de Almarsdorph . Gerlaco de biedenuelt scultheto in Frankenberg . Rudolfo de helfinberg . Iohanne de hergozhusen. Gerlaco baschardo militibus, heinrico frilingo, heinrico kircwedel, heinrico Sleder, Ottone de Wetthere . heinrico de Bruonnichusen scabinis . et aliis quam pluribus, hoc secure possumus obtinere. S. Ec-s. clesia de Scaken habuit ibidem in lotheim quedam bonz soluentia sex solidos graues. Illa empta sunt juste et rationabiliter a dicta ecclesia pro sex Marcis. Et hoc secure possumus obtinere. S. Fuerunt ibidem quedam bona s. soluentia decem et octo modios annone quorum tercia pars fuit domine Mehtildis de Vischilinbach et contulit eam cum filia sua domino Conrado de bickene. Tercia pars domini Rudiger de Erkirsdorph quam habuit de uxore sua domina Adelheide que postea dicta suit de heldeberg filia domini Godeberti senioris de Diedenshusen Et Tercia pars domini heinrici Zueisleisch . hec ab omnibus partibus ita iuste et rationabiliter sunt acquisita. quod ea cum omni securitate possumus obtinere. S. Item \$.

fuerunt ibi quedam bona que erant cuiusdam Cunradi bosebart. Ad illa bona intromiserunt se illi de Waltersbrugge. Ista bona soluebant fertonem unum dicto Conrado bosebart. Hec bona tam ab illis de Waltersbrugge, quam a praedicto. C. sunt ita iuste et rationabiliter acquisita, quod cum omni securitate ea possumus obtinere. 5. S. Bona in Mugginberg fuerunt domini Volperti de hapspelt. Pro hijs honis dedimus alia bona in Fridehelmisdorph soluentia duo talenta, et hoc similiter secure poss. sumus obtinere. S. Curia siue bona in adikeshusen fuerunt domini Reinoldi quondam advocati de Keseberg. et cum factus fuit monachus apud nos, dedit nobis iuste et rationabiliter ipsa bona . hec omnia predicta secure 6. possunt defendi etiam iuramento . S. Molendinum in lotheim emit frater Volcmarus a domino ludewico de voho°le et fratribus suis vniuersis, heinrico Rudolfo et Thoma, coram Comite Adulfo de Waldekke \*). dantibus omnibus per manus ipsius comitis donationem, abrenuntiantibusque omnibus una cum sororio suo domino hermanno de battenuelt . et dicto domino . A . comite cum prefato fratre Volcmaro et fratre Cunrado de hergozhusen nomine ecclesie nostre donationem, iuste et rationabiliter suscipiente. Post donationem et idem dominus. L. et fratres suj fideiussores dederunt dominum Antonium de Godeleuisheim. dominum Andream de Metzhe et hermannum comitem \*\*) de harprachtishusen qui omnem impeticionem deponerent que de hoc molendino posset amodo euenire, et ecclesiam nostram omnino illesam redderent et indempnem. Postea acquisiuit frater Volcmarus ius siluestre a quondam hildebrando molendinario qui edificauerat molendinum coram domino Tammone de beltershusen Scultheto in franken-

<sup>\*)</sup> Graf Abolph I. von Balbed', welcher schon 1228 bas Riofter Nepe fliftete. Barnhagen's Grunblage jur Balbedischen Geschichte S. 294 f.

<sup>)</sup> b. i. Grebe.

berg . et domino Anthonio de Godelouisheim in castro keseberg . et ita iuste et rationabiliter sunt omnia acquisita . quod ipsum molendium secure possumus obtinere.

S. Decima in lôtheim diuisa fuit in tres partes . vi- (pag. 3 delicet Media pars fuit Peregrini de hancforde net fra-cima trum ejus hermanni . heinrici et Godefridia \*) . et altera beim pars media diuisa fuit in duos dominos. Vnam quartam partem habuit dominus Sybodo de Itre et fuit eius feudum de Comite de Nassouwe. Aliam partem quartam habuit dominus Cunradus dictus Wedereiwus pater domini Alberti Wedereivi . Hec quarta pars fuit eius feudum a nobilibus de Itre . sicut et media pars Peregrini et fratrum eius, feudum eorum fuit a nobilibus predictis. Comparauit igitur ecclessia nostra a singulis partes suas iuste et rationabiliter . videlicet a domino Sybodone guartam . et A peregrino et fratribus »ejus mediama \*\*) suam. Resignantibus omnibus in manus dominorum suorum partes suas, et abrenuntiantibus cum vniuersis heredibus suis omni juri quod in predictam decimam cuilibet competere uidebatur. Dominus. C. Wedereiwus cum filio suo domino Alberto resignauit quartam partem suam ; et supradictus Peregrinus de hancforde cum omnibus heredibus fuis mediam partem suam Nobilibus de Itre. Qui nobiles dederunt nobis scriptum suum super hoc, nobis dictam decimam confirmantes . et domino suo Comiti de Nassouwe, a quo ipsi eandem decimam in feudo tenuerunt ultronei resignantes, obsequiose supplicarunt . ut ipsam conferre et confirmare nostre ecclesie dignaretur. Qui clementer eorum et nostris precibus annuit, nobis per suas litteras Prefatam decimam confirmans suo nichilominus domino a quo eandem decimam tenuit, videlicet archiep. Maguntino supplicauit ut idem facere dignaretur.

<sup>\*)</sup> Die Worte zwischen: " - " find übergeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte zwischen ben Beichen: " - " find am Ranbe an-

Qui videlicet dominus Sifridus Archiep . Maguntinus sauorabiliter nostris peticionibus annuens sepedictam decimam nostre ecclesie appropriauit. ut eandem iure perpetuo habeamus suo nos muniens priuilegio, sui sigilli munimine roborato.

S. Quidam Warmundus de Millebach habuit quedam bona in Smedelotheim, que nobis iuste et rationabiliter otheim. uendidit pro . xxiiii . Marcis . mediante domino heinrico brôtrump de herbergen juxta Nouum castrum cognato suo. abrenuntiantibus uxore sua et pueris suis omnibus in Novo castro sub presentia domini Widekindi de Novo castro et domini Volquini filii sui . cum consensu et uolantate utriusque. Et ut vxoris ipsius warmundi consensus et fauor plenior haberetur, dimidia Marca pro pallio data fuit ei puerisque in abrenuntiatione singuli dabantur nummi, in testimonium facte rei. Huic facto et abrenunciationi in Novo castro interfuerunt isti . Dominus berno plebanus ibidem . Cunradus Nagel . heinricus brôthrump. Iohannes et Wernerus fratres de Wedelberg . Cunradus de Gastmeister milites . hermannus dictus de Ameneburg ciuis in Nouo castro, et alii quam plures. Postea uenit dictus warmundus cum prefato domino . heinrico de herbergen cognato suo coram domino . Reinhardo de Itre in loco Judiciali in Ossenbohole, et in presentia populi terre debitam Warandiam nobis bonorum prestitit prefatorum. Ibique dedimus comiti ius suum et bodello suum . Ac per eundem dominum Reinhardum de Itre Iudicem ordinarium "missi" \*) (et) ducti sumus in ueram possessionem bonorum prefatorum. huic nostre inductioni in possessionem affuerunt dominus R. de Itre. dominus Antônius de Godelouisheim dominus h brôthrump et dictus warmundus, hermannus comes de harprachtishusen. Walterus. Itemque Walterus et hermannus frater suus de lotheim. ceterique rustici de lotheim.

<sup>\*) &</sup>quot;missi" ftebt am Ranbe.

Istud si necesse fuerit et per iuramentum possumus obtinere . S. Dominus Bernhardus de dalwich habuit quedam s. debo bona in heritshusen prope lotheim. que iuste et rationa- nis in heritbiliter nobis uendidit pro . xxyIII . Marcis . prima conuentio facta fuit in Medebach in presencia domini Reinhardi de Itre Domini hermanni Gogravii . Domini Wigandi de Medebach . Cunradi de Erbinhusen iudicif in Medebach . Sifridi clerici gibbosi . et hermanni de Erbinhusen . warandia Exhibita fuit in forstinhagen iuxta ecclesiam , ibique collata fuit donatio ecclesie nostre . et ibidem abrenuntiauerunt duo filij dominj Bernhardi. Bernhardus et . . . . . \*) frater suus coram iudice terre domino Reinhardo de Itre, et Comite suo hermanno de harprachtishusen et hartmudo piscatore de lotheim, nec non Cunrado ceruo de heritshusen colono bonorum illorum. Qui videlicet Cunradus ceruus resignauit ibidem. bona illa dicto domino Bernhardo de dalwich. Et cum idem dominus dominus Bernhardus eadem bona nobis in eodem loco legitime contulisset, predictus Cunradus ceruus recepit ea a nobis Iure colonorum. Dedimus ibidem domino . R . de Itre Iudici terre ius suum et comiti suum . hoc et iuramento secure possumus obtinere . § . § Nota etiam quod ecclessia nostra habet piscariam super Edernam fluuium a ciuitate Frankenberg, usque heritshusen, ubi Itre riuus labitur in edernam, et ex alia parte eiusdem Ederne fluminis usque ad locum qui dicitur theutonice zum hainbuchenstokke exceptis paucis locis \*\*)

Isti sunt modi et tradiciones quibus hoc predium in-fett wir ber bi elrot \*\*\*) deuenit ad ecclesiam in aulisburg. Anno post & de E

<sup>\*)</sup> Der Plat für ben Namen bes zweiten Sohnes ift offen gelaffen. \*\*) Es ift unter bie zulest gesperrten Borte mit rother Dinte untergeschrieben: zv deme hagenbuchenstokke.

i. e. in Elrot. Bergl. Joh. Ab. Ropp's Proben bes - Les pen-Rechts II., 359, Urf. de a. 1227 Marg 12, datum Ameneburg.

uerbi incarnationem . Millesimo . ccmo . uicesimo IIIo . Regnante domino frederico romanorum imperatore domino wigando regente curam abbatie eiusdem ecclesie aulisbvrg. Vnus mansus emptus est ab helvico de lindebornen pro sex talentis, et dimidio, vxore sua meitilde abrenuntiante cum omnibus pueris . v . masculis . et duabus feminis . videntibus wolperto plebano de grosen . henrico plebano degemuonden (i. e. de Gemunden) . currado (sic) de witerhusen, arnoldo milite de lindenborn, Datum et confirmatum est . primo in gemunden (sic) . sethese cundo in speckeiswinkil coram utraque parrochia. S. anno unus mansus emptus est ab herimanno cligilspor (sic) pro . vque . talentis et dimidio . vxore sua guntrada et .eius consobrina alhede . et pueris utriusque omnibus abrenuntiantibus, uidentibus Wigando milite de lindenborn . henrico uillico de grvsen . Ekeberto de holcbahc . confirmatum est coram parrochiis, in grvsen, et in gemun-, ru den . et in almarsdorf . S . Unus mansus emptus est a rudingo de Emelenhusen pro vilito. talentis et dimidio. uxore sua cum omnibus pueris abrenuntiantibus, uidentibus comite l'udewico de zigenhain et castellanis ibidem. brunone . gisone . et aliis multis . § . Unum predium emlfo et tum est pro . xiiicim . talentis . a fratribus subscriptis . suis rudolfo cunrado hartrado titmaro et eorum sororibus. Iutta et marito eius rihchardo, aleheide et marito eius wernero . et alio quodam wigando cum vxore sua, pueris omnium et uxoribus abrenuntiantibus, uidentibus plebanis wolperto de grvsen et henrico de gemundin ... uillicis de gemundin henrico . et gerlaco . militibus wigando et tenginhardo (sic). confirmatum est coram parrochiis grvsen et gemundin . et gerharthusin . dominis eciam communiter consentientibus; hoc est aduoe hercatis ecclesie de seleheim . § . Unum predium e ias-ach et emptum est . pro x11cim . talentis . a subscriptis cohereredi-suis dibus . hermanno de gasbahc (sic) . wertruda et pueris

suis . wezelino de larprashusen . rudolfo de scrikkede . henrico de larprashusen. Eckeardo agerste (sic, für agreste?) de martdorf, hermanno de martdorf, gerlaco de geismar . cum filhs suis . ottone et henrico . helewiga de rosfa et filio eius ottone . cum aliis pueris suis . Omnibus uxoribus et pueris attinentibus, communiter abrenuntiantibus . consentientibus domina Berta abbatissa « de Wetere et aduocato ibidem et ciuibus . merbodone uillico. Gumperto aduocato. uidentibus Wilhelmo. qumperto canten. Ortone. meffrido. henrico de lihca. et aliis multis . confirmatum est eciam coram parrochia grvsen, uidentibus wolperto plebano ibidem, henrico plebano de gemundin . ruccero de grosen . uillicis de grosen et Geite! gemundin. henrico et gerlaco, militibus tegenhardo et wigando, et aliis multis utriusque parrochie, "S". (Ucbergeschrieben). nota quod hoc idem predium a quibusdam fuit contradictum sed a predictis et coheredibus iuste et racionabiliter fuit absolutum item nota quod hoc ipsum predium probatum est non esse-censuale. § . Duo mansi § comparati sunt a domina meitilde de bilstein . per consensum puerorum eius . et generi ipsius cunradi de bic-tilde d kena, trium solidorum redditus contulit ea de meitild (sic) pro marito suo domino Bernardo haccone, religium restauratum est per mansum in husen . reddentem . viitem . solidos et dimidium . § . Vnus mansus commutatus est a \$ Cur cunrado marchurgere de trese . et pueris eius . et ger-rado truda et pueris eius, coheredibus cunradi, per mansum gere d in sigeharthusen . soluentem . vque . solidos . § . Vnum §. predium emptum est a Wigando Milite de lindenbyrnen pro . xcem talentis vet dimidia marca" (war an ben Rand geschrieben). vxore sua . cunegunda . et pueris eius omnibus abrenuntiantibus . "S" (übergeschrieben) . Sciant omnes legentes hanc paginam . quod in conparatione premilite d fatorum bonorum singulis pueris omnium heredum . sin-linden byraen guli denarii dati sunt . in testimonium . "Singulis eciam

;

presentibus in hac emptione **precium bibeneti** datum est. Et quidquid firmitatis excogitare potuerunt. illius temporis sapientes. tam spirituales. quam seculares. studiose ac diligenter super his additum est." (Die Worte von "sciant bis additum est" laufen zwar im Text fort, find aber von einer andern Hand und mit anderer Dinte geschrieben).

\* Decima in aruosen vetere sic est acquisita. Ea- 12:5 n pri dem decima dimidia feudum fuit volperti et brunonis mideci-litum et fratrum de altendorf de manu nobilium hvgonis lengre et werneri fratrum de vtershusen . Predicti milites volpertus et bruno aggressi sunt Cunradum cellerarium et fratrem heinricum quondam comitem. querentes si decime illius partem eurum vellent comparare. Post modicum tempus de uerbo abbatis et conuentus dicta decima · comparata est ab eisdem fratribus pro . xxiiibus . Marcis . tali conditione . ut ipsi uenditores consensum dominorum quorum erant feudotarij. quomodocunque possent acquirerent. Postea uentum est in fritslariam. ibidem prefati milites supra dictis nobilibus dominis suis illam decimam resignauerunt . et ipsi nobiles hogo et wernerus domino suo comiti Godefrido ibidem integram resignauerunt eandem \*\*). qui comes per manus resignantium. resignatam decimam libere et plane atque totam contulit ecclesie in hegene iure perpetuo possidendam. Accepit autem comes Go. a brunone duas marcas. hugo et wernerus ab eodem tres acceperunt. Actum est in cimeterio fritslarie (6.6) . presentibus preposito Gumperto . Theoderico de apholt decano. Cunrado custode. heinrico decani (sic). Volperto de borken. Meinrico de vtershusen canonicis

<sup>\*)</sup> Andere Handschrift.

<sup>1 \*\*)</sup> Bend H., Beil. 148, Urt. de 1252. . .

. Waltero vicario . Sibodone notario prepositi . clericis . presentibus et Godefrido comite, hvgone, et wernero nobilibus de viershusen volverto et brunone, de alden-(offene Stelle für ben Namen) . militibus . et aliis quam pluribus. Preterea prefata decima contradicebatur a fratribus de mudena. hermanno et theoderico. quam contradictionem bruno de aldendorf venditor noster pretio. vque. Marcarum ab illis fratribus absoluit. presentibus Widekindo et hermanno comitibus de battenbera . Sifrido de bidenvelt. Godeberto et Gerlaco fratribus de didenshosen. Cunrado de waenbach. Sifrido de reimbrechtshusen. et aliis quam pluribus illam redemptionem cernentibus. Vnde quia summa redemtionis. cum a dominis tum a contradictoribus usque ad.x. Marcas excreuerat. Cunradus cellerarius uenditori unam Marcam addidit in restaurum . ut libera et pacifica staret venditio . et emptio perpetua permaneret. Et sciendum quod si in posterum necesse fuerit, quilibet religiosus secundum predicta pro parte ecclesie caute et secure poterit iuramentum prestare . § . Item cum idem sepedictus bruno miles s de aldendorf quoddam predium haberet in reimbrechts- depre hosen et in waldenhagen . et ecclesia nostra aliud pre- dio i dium haberet in Geroldeshvsen . ecclesia cum milite iniit historia concambium . de consensu vxoris et puerorum militis . denhi ipso milite cum predicta familia sua suum predium resignantibus et nostrum predium acceptantibus. ecclesia quoque e converso illud predium acceptante et suum resignante. Quia uero predium militis predium nostrum secundum aliquos valores excedere visus est. dictus miles cum sua familia . vij . Marcas ab ecclesia accepit in restauro talis excessus. Actum est in altendorf. presentibus brunone quondam dapifero, hermanno chopen, brunone sacerdote ibidem . et hadewige matre cellerarii . et aliis pluribus. Ratum est. ita ut si necesse fuerit. possit iurari,

Altera pars decime in grosen veteri sic est acqui $rac{
m imidie-}{
m to}$  sita . Eadem dimidietas fuit feudum  $Lv^{\circ}$  dewici militis de imo iu grusen, a predictis nobilibus hogone et wernero de vters-X grysen. husen . Sed dictus L . hoc feudum ordinauerat cognatis suis . videlicet wigando de le indeburne . et pueris eius . heinrico strelboc. Cunrado et wideroldo fratribus leinfridis. Hij omnes cum prefato. L. milite uenientes ad dominos predictos . et resignantes illud feudum . petierunt illud ecclesie conferri . quod sicut antea factum est . denuo est repetitum. Hec actio cepit in zigenhagen. et (5.7) terminata est in fritslaria, presentibus in urbe heinrico de vtershusen . Gisone schreksbach . Wigando vroaz . Cunrado de weterscheit . et fratre eius brunone . et brunone buchsorga . presentibus in ciuitate Conrado aduocato, et fratre eius Ernesto, hermanno pellifice heidenrico converso. Vt autem dicta actio processum habere potuisset, ecclesia nostra prefatis coheredibus dedit sex Marcas. vn \*) . si necesse fuerit . caute poterit iurari . Decima in reimbrechtshvsen in hunc modum est acquisita. Sifridus miles de eadem uilla. eandem decirechts- mam uendidit ecclesie nostre pro xxxvi. Marcis. Quia uero dictus . S . illam decimam ordinauerat cognatis suis heinrico et hartmanno de lindenburne, preterea quia eadem emptio contradicebatur a Lvº dewico minkel et Gerlaco filio eius quorum illa decima olim feudum fuerat. ista impedimenta taliter sunt sopita. Lvº dewicus duas Marcas accepit a comite Godefrido. Gerlacus. iii Marcas accepit a dicto Sifrido . resignantes illam decimam . dicto comite conferente eandem ecclesie nostre, presentibus brunone de aldendorf seniore . hartrado de mielnhosen \ . Lodewico de meinhardeshvsen . Meingoto villico in treise, plebano heinrico ibidem in villa eadem. Dictus uero Sifridus de venditione facta penitens, post multa

<sup>\*)</sup> vnde? vnio?

grauamina ecclesie super hoc excitata per ivdicium compulsus est illam vendicionem prosegui, partim accipiendo paratam pecuniam. partim in prediis nobiscum concambia faciens, nobis accipientibus de suo predium in waldenhagen. ipso recipiente de nostro predium in symonshvsen, superadditis ei insuper, xxx, Marcis et poledro agreste. Porro fideiussores quos ab eo extorseramus per sententiam. eum compulerunt quod dictam decimam prefato comiti . G . resignauit quidem . sed maligne . Nos uero illius malignitatis dampnum per iudicium denuo recuperantes, ad hoc compulimus, ut dampnum refunderet , et predictos cognatos suos de lindenborne in fritslariam comiti transmitteret, ubi decimam sibi deputatam resignaverunt. comite eandem nobis conferente. Memoratus uero Sifridus hanc decimam resignauit in loco qui dicitur Riothbrugga . illo concilio quando oppidum landesberg uastatum est. presentibus Widekindo et hermanno comitibus de battenbera. Sifrido de bidenvelt. Godeberto et Gerlaco de didenshvsen . Widekindo de holzheim. Lvº dewico de linzingen. et aliis multis honestis . In ciuitate uero fritslaria ubi dicti iuuenes } decimam resignauerunt frater heinricus pater comitis \*) . C . cellerarius . Gumpertus miles de cassela . Gerlacus de arenvelt armiger , hermannus et Cunradus pellifices. Loo dewicus de Groosen serws noster. Si necesse fuerit . iurari poterit .

Decima in hegene taliter acquisita est . Illa decima main feudum fuit helwici et wigandi fratrum de lindenborne hegene . a domino Guntramo de marpurg et fratre et Lvo dewico aduocato . Dicti fratres de lindenbyrne acceperunt ab ecclesia xxxiiijor Marcas . Quia uero eadem decima contradicebatur ab helwico scikka . et sororio eius Cunrado . et eorum pueris . dicti venditores nostri

<sup>\*) (</sup>f. S. 1 Zeile 1.)

absoluerunt illam contradictionem plane et plene . Ista venditio cepit in claustro nostro . et in villa gemunden donatio facta est . presentibus utrobique volperto et heinrico plebanis. Thegenhardo advocato. Lodevico de linsingen. Arnoldo de lindenby rne. Gerlaco villico et herbordo fratre eius et aliis multis uidentibus hane donationem fieri a tota familia venditorum. Dicta uero contradictio absoluta est in kondesdorf. presentibus iohanne priore . C . cellerario et fratre Gumperto monachis . Cunrado de waltersbrugga . wigando de giffelzha . et volperto fratre eius . Iohanne de loterbach . et hermanno maotz. Postea idem venditores nostri cum filiis suis uenientes in sueinsberg, et resignantes prefatam deeimam, quedam sua predia sita in holzbach dederunt dominis suis in restaurum decime. Domini vero cum communi consensu tradiderunt decimam ecclesie. resignantes eandem comiti Godefriedo cum restauro sibi dato. Ouod ille accipiens . factam donationem confirmauit ecclesie \*). In sueinsberg fuerunt presentes Loodewicus de linzingen Crafto de vonleihden. Rvodulfus Ghenemunt (das h ift übergeschrieben), heinricus kezzelrieng, et plures alii. In presentia vero comitis ubi prefatus. G. de marpura cum pueris snis . et filiis fratris sui illam decimam resignauerunt . affuerunt bertoldus comes de zigenhagen . Dominus widekindus de nouo castro. friderikus de driºvorde . Dvº do de peta . adulfus de nordegga . Conradus milcheling, et alii multi honesti. Hoc est actum in wolfhagen, ea tempestate quando landesberg vastatum est. et iuramento caute poterit obtineri.

Decime in Lovelbach et Soinese \*\*) sic sunt acquisite. Ille decime erant seudum puerorum qui dicuntur slegerhegen (h übergeschrieben). Lvo dewici et helwici. Cvn-

<sup>\*)</sup> Bergl. Ropp's auserlesene Proben etc. II., 362.

<sup>\*\*)</sup> Bend II., Beil. 3. Urf. de 1229. und Kopp, I. c.

radi et wigandi . a domino widekindo aduocato de keseberg et fratre eius ottone. Ouorum ivuenum duo. videlicet Cynradus et wigandus . religionis habitum assumentes dimidietatem illarum decimarum cum omni proprietate . quam circa easdem villas possederunt ecclesie contulerunt. Reliqui duo scilicet Lvodewicus et helwicus . pro altera dimidietate equali . pretium acceperunt et concambium . videlicet predium in heckensdorf soluens terciam annone et mansum . x . Solidorum levium ibidem . superadditis . xii talentis . eisdcm . Dicti vero aduocati accipientes ab ecclesia . iii . Marcas . et predictum mansum a pueris memoratis pro restauro decimarum. (6.9) consenserunt ut prefati ivuenes illas decimas sibi resignarent, et ipsi resignatas ecclesie conferrent, resignanles . et ipsi rursus easdem comiti Godefrido . qui contulit eas ecclesie perpetuo. Prima donatio quam prefati iuuenes fecerunt ecclesie contigit in gemunden in presencia plebani et villici ibidem . Aderant et Lvo dewicus et Conradus de linzingen . Arnoldus . helvoicus . et wigandus milites de lindenborne. heinricus clericus ibidem Loodewicus de Grosen miles. volpertus plebanus. Dominus wigandus abbas . Iohannes prior . C . cellerarius . wernerus de Reimbrechtshusen . et alij multi . Quod vero prefati iuuennes dominis suis decimas resignauerunt contigit in agro secus curiam mespe, presentibus Iohanne priore et c . cellerario . th . de colonia . Einolfo et Gomperto monachis. Antonio de godolofsheim, herdegeno de boppiondorf, herdegeno holfcuch et ottone fratre eius, Lvdewico de meinardeshvsen, et wigando baschart . et pluribus aliis . Quod autem predicti aduocati decimas illas comiti resignauerunt. contigit in fritslaria iuxta pontem aque . presentibus hogone de heile genberg . wernero de bisscovishosen . Ekkardo de helfinberg . Antonio de godolofsheim. Gumperto de cassela militibus. fratre heinrico patre comitis . C . cellerario . et fratre

Gumperto monachis. Si necesse fuerit poterit iuramento defendi.

Decima in hadeloghufen sic est acquisita. Illa dea in cima feudum fuit Ditmari et Gontrami fratrum de stecsdorf, a comite Godefrido de Richenbach. Cum predicta villa primitus contraheretur in curiam , ecclesia nostra decimam illam sibi comparauit in pacto perpetuo. Postea predictus ditmarus unus de fratribus partem suam vendidit ecclesie proprietate perpetua possidendam, accipiens ab ecclesia . xv . Marcas . Post multas vero contradictiones hinc inde exortas. tandem per sententiam compulsus est uenire ad concilium in buolenstrud, et in multis aliis conuentibus magnis et honestis, et renuntiare parti vendite cum filio suo Ditmaro, et dicto, G, fratre, Ad ultimum quoque prefatus. D. veniens in hoenbera cum filio suo ad comitem dominum suum partem suam venditam ibidem comiti resignauerunt. Quam partem comes receptam donauit ecclesie. Dicto vero D. III. Marcae sunt super addite. Prima venditio contigit in ameneburg presentibus hartmanno de mvolne cum filiis suis, et fratribus de hapsvelt. friderico de curia. militibus de mardorf hermanno et ekkardo, wigando de heldeberg burcgravio. Reinardo kelremus (sic). Cunrado stuenzha. et multis aliis. In bvolenstruth presentes fuerunt heinricus de grafcaph . wernerus de bisscofshvsen . Gvntramus de marpurg, Cunradus parws de marpurg, Sibodo de meinardeshvsen . Rvdulfus kru°ch . Ortmarus villicus z 10) de densburg, bethzmannus iudex et multi alii. In hoenberg fuerunt presentes Everhardus de-vtershvsen. kartmannus de hoenberg, Widekindus de hölzheim, Vlricus de schreksbach . Andreas de nielach . Wigandus plebanus de martdorf, Everhardus villicus in hoenberg. frater heinricus pater comitis . C . cellerarius . et frater heidenricus conversus et multi alij . Si necesse

ier fuerit iuramento poterit defendi . Ita quidem se veritas

habet de dimidia parte decime in hadelegehusen (sic) circa ditmarum militem . § . Procedente uero (sic) tem- §. pore Gundramus frater predicti . D . instinctu fratris dia part. heinrici quondam comitis ueniens in conuentum nostrum . alteram partem eiusdem decime uendidit ecclesie nostre pro quindecim talentis presentibus ex eodem conuentu. Iohanne priore . fratre . h . quondam comite . Cunrado de herlesheim cellerario . et plurimis aliis monachis et conversis. Laicis quoque astantibus Arnoldo de lendenbvrne milite, et Alberto de wizenbach seruo abbatis. Igitur antequam cellerarius illa . xv . talenta tota persolueret. obiit predictus G. Ex quo factum est quod Comes . G . de richenbach eiusdem . G . defuncti . tamquam sui Serui requireret hereditatem . S. Multis igitur questionibus inter predictum comitem et cellerarium nostrum et pueris (sic) defuncti hinc inde subortis . postremo conuentum est in locum qui uocatur Maden sedem scilicet iudicialem. Vbi post multas litigationes inter comitem et cellerarium pro eadem pecunia que defuncto debebatur hinc inde tractatas, tandem uiris honestis mediantibus amica compositio intercessit. Ita uidelicet ut dictus comes tria talenta . et dimidium a cellerario recipiens . omnem rem prius gestam manu et uerbo de pleno consensu solidaret. Hii autem fuere mediatores. Cunradus de Elbene. Lodewicus de linsingen. Widekindus de holzheim . Eberhardus villicus de hoenberg . Presentes autem fuerunt . dominus heinricus de vtershusen judex et omnes milites ac rusticj provinciales ad idem concilium pertinentes. Siquif in posterum contra ecclesiam nostram super hoc forte proposuerit . forma predicta potest ab ecclesia iuramento sane desendi . S Decima in manhusen suit seodum Reinhardi s. De de veidingen a comite G. de Richenbach. Cum igitur manh uilla manhusen ad huc illo tempore esset deserta . et est ac modicus ibidem fructus decimarum ratione deserti proue- quisit

niret. prefatus Reinhardus cum patroo suo fratre Einolfo monacho et subpriore nostro . in uilla Lasfe conuenientes presentibus amborum parentibus et amicis sic inter se decreuerunt, videlicet ut frater Einolfus dimidiam partem molendinj in veidingen que ei iure proprietatis in partem cesserat hereditariam . R. cognato suo donando relinqueret . et ecclesia nostra decimam in manhusen reciperet in restaurum . si tamen de gratia presati comitis eandem posset impetrare. Igitur predictus R. cum patrvo suo fratre E . ueniens in Battenberg . fratri heinrico quondam comiti-uice comitis Godefridi filij suj decimam resignauit eandem. Consequente autem tempore. frater h. »comes" (übergeschrieben) et frater E . »nolfus" (überge= schrieben), monachi simul uenientes in Richenbach, comitem Godefridum invenerunt ibidem in curia fratrum de domo theutonica \*) tempore illo quo idem comes Godefridus de captivitate qua eum frater suus co-5. 11) mes wigkerus et Auunculus suus comes Widekindus de bilstein captinauerant nuper fuerat elapsus. Tunc frater heinricus pater comitis filium suum petiuit ut decimam in Manhusen quam Reinhardus laicus de veidingen iure feodali ab ipso tenuit dono Sibi et ecclesie nostre conferret, si tamen eandem decimam de manu eiusdem laici ratione aliqua possemus absoluere. Comes itaque Godefridus peticionem patris exaudiens Sibi et ecclesie nostre donauit eandem ratione predicta. Primus conventus in lasfe ubi conceptum et decretum concambium est inter fratrem Einolfum et Reinhardum

<sup>\*)</sup> Friedrich Graf von Ziegenhain übergab dem Deutschen Orden die Kirche zu Reichenbach a. 1207. efr. Historisch dipl. Unterricht — von des — deutschen Ritterordens — Immedietät ic. 1701 fol. — Beil. 41. Dupsing Berzeichniß Dest. Urk. Rinteln 1796. M 194) und do a. 1211 des Erzb. Siegfried von Mainz Bewilligung ibid. M. 200.

eognatum suum molendini scilicet pro decima fuit inter portam cimiterij et turrim ecclesie, presentibus istis. Comite Widekindo de Battenberg, friderico qui dicitur trirere, et fratre eius Cunrado de netdefe, Wigando de hapfuelt . volperto hoseken . Ludewico de weige . 5 Andrea de fronhusen . et ludewico fratre eius . Godefrido et Conrado fratribus de Gozuelden . Cunrado de Engelenbach. Cunrado de bernshusen. Cunrado et Waltero fratribus de veidingen. Arnoldo decano. Alberto et heinrico. Ditmaro et Wetzelino plebanis. et quam et pluribus aliis . S . In conventu Battenberg ubi prefatus s Reinhardus decimam resignauit presentes fuerunt . frater Wernerus quondam comes in battenburg (sic). Cunradus de Gerhardinchusen . Cunradus de Warmundeshusen . Sifridus de Bidenvelt . Cunradus de wickardesdorph . et alij quam plures . S . In curia fratrum Richenbach vhi comes Godefridus eandem decimam nobis contulit presentes fuerunt frater heinricus pater comitis. et frater Einolfus patruus Reinhardi . Magister curie frater . . . . \*) . frater Ludewicus cellerarius eiusdem cu- 20 rie quidam et frater qui tunc de apostasia reuersus penitentiam ibidem agebat super terrena in luctu et lacrimis. Ista prescriptio si necesse fuerit iuramento potest defendi.

\*\*) Tres decime uidelicet in holzmanhusen. in Ru-§? deuuarterode in Rudolfeshagen que pertinuerunt domino Cunrado de Wintersceit et fratribus suis Brunoni et Gerlaco. Ludewico de Linsingen et oruuino fratribus comparate sunt ab ecclesia. xlv. marcis. per consensum dominorum suorum uidelicet domini heinrici et Euerhardi fratrum de Otershusen. et Consummatus est contractus et sacta donatio prope capellam in quodam colli-

<sup>\*)</sup> Der Rame ift offen gelaffen.

<sup>\*\*)</sup> Bier wechselt bie Banb.

culo. Presentes fuerunt heinricuf de dornehef. Ludewicus dictus Waltfogel. Cunradus de Marpurg. et alij quam plures.

Decimam in Lehenhusen et proprietatem ibidem si-

tam frater Humboldus cum consensu fratrum suorum domini Ludeu ici et Wortuuinj de Linsingen contulit ecclesie. consentientibus et dominis suis aquibus (sic) infeudatus fuerat scilicet domino Heinrico et Euerhardo de Otershusen fratribus. Ecclesia uero subuenit fratri  $hum^{do}$  .  $xx^{ti}$  . marcis ad solutionem debitorum suorum . Huic donationi affuerunt dominus Wernherus de Biscofefhusen . Wolchardus et hartmannus fratres . Cunradus de hebelde. Hermannus de velsperg. Widekindus de Holz-S. 12.) heim . Ludeuuicus de Hohenberg . \*) Cunradus de Winterscheit . Bruno de Aldendorph . Ekehardus qui dicitur Kupelin milites . et alij quam plures . Hec donatio facta est in hohenberg. S. Dimidiam decimam in Grinzenbach inferiori contulerunt Wigandus qui dicitur vraz et Bruno bugsorge ecclesie pro remedio animarum suarum cum consensu dominorum suorum uidelicet domini Heinrici et Euerhardi fratrum de Otershusen \*\*) . Ecclesia autem dedit dictis dominis . IIIjor . Marcas ut promptum assensum adhiberent. Hec donatio facta est in domo Brunonis qui dicitur Bugsorge in Cigenhagen, hijs presentibus domino Gisone Cunrado de Wintersceit et Brunone fratre suo Ekehardo qui dicitur Cupelin . Coboldo .. (sic) militibus. Duo pueri dicti militis auctores fuerunt predicte donationis cum matre sua abrenuntiantes Cigenhagen in domo sua . § . Dominus Ekehardus kupelin resignauit decimam in Wirahe dominis suis comiti-N D bus de Cigenhagen uidelicet Godefrido et Bertoldo fra-

<sup>\*)</sup> hier wird bie Schrift fleiner.

<sup>\*\*)</sup> Ruchenbeder anal, hass. coll. XI. p. 140. Urf. do a. 1254
12. Juli) und ib. p. 157. d. d. 18. Oft. 1266.

tribus Domini uero G. et B. comites resignauerunt eandem domino Abbati hersfeldensi. Dominus autem abbas consensum prebuit ac donauit ipsam decimam ecclesie in Aulesburg recepto concambio equipollente de proprietatibus dicti E . militis . Resignatio dicti . E . militis in Capella Cugenhagen facta est vbi et ipsi Comites uerbo et scripto resignauerunt presentibus hiis Domino Reinhardo de Aldinburg . Bernhelmo qui dicitur malus . Cunrado de Wintersceit , et fratre suo Brunone . Cunrado de Mumenberg . Ludeu ico de Wetersheim . Cunrado de Marpurg militibus . S . Bona in Eizenheim sita sic comparauit ecclesia. Domino Wernhero de Ropretheshusen dedit ecclesia redditus. xiiiiem. solidorum in Gemunden et predium quod habuit in Suarzenbornen . in restaurum bonorum que habuit in Eizenheim, que ipse et uxor sua et pueri pari consensu tradiderunt ecclesie. Hoc factum est presente domino Hartmanno plebano de Kesterberg et Cunrado de Glunen et rusticis eiusdem uille quibus dati sunt . VI . denarii in monimentum rei facte in domo dicti militis.

Iohanni dicto Drusscel . et suis coheredibus date sunt vij . marce pro parte que eos contingebat in eadem uilla . § . Arnoldus de Lindenburnen . iiijor . talenta § . accepit ab ecclesia pro parte sua in eadem villa consentiente uxore sua et pueris suis . presentibus hiis . domino Cunrado qui dicitur paruus . Ludeu ico de Linsingen . Heleu ico de Lindenburnen namilitibus a (übergefchie ben) . Gerlaco de Gemunden sculteto . Heinrico qui dicitur cuto . Rinando et aliis quam pluribus dominis (?) . Consummatus est contractus sub tilia Gemunden . § . Brandesrod proprietatis medietatem ac decime eiusdem uille deserte emit ecclesia . v . marcis . a domino Rudolfo dicto krug . uxore ac liberis suis consentientibus Rudolfo videlicet Cunrado ac duabus filiabus suis . Quod factum est denesberg in stupa ipsius . presente domino

Wernhero de Bisscofeshusen . Ludeu ico de Meinhershusen . Ludeu ico de linsingen . Militibus Ditmaro de Wolmersdorph . fratre thegenhardo de Biberahe nunc laico existente. S. Alteram partem proprietatis ac decime eiusdem uillule brandesrod Cunradus de Marpurg tradidit ecclesie recepto restauro ab ecclesia in visbach uidelicet redditibus . x1 . solidorum . Quos redditus frater insius Rudolfus nomine . clericus tradiderat ante ecclesie pro remedio anime sue . § . In campo Eizenhagen predicte uillule emit ecclesia quosdam contiguos a heinrico et fratre suo hiltherto de Sassenhusen . xv . solidis . uxoribus ac pueris "corum" (übergeschrieben) consentientibus . § . Dominus Ludeuicus de Meinharteshusen quicquid agrorum habuit in Eizenhagen uel iuris in nemore eiusdem uille quod dicitur marca, tradidit ecclesie recepto uno manso in restaurum ab ecclesia in uilla Widehenhagen , S . Ecclesia comparauit in Holzbach a domino Cunrado de Marpurg proprietatem et alia bona que habuit ibidem titulo feudi a domino Wigando dicto Vraz, et fratre suo Brunone dicto Buchsorge . qui fratres resignauerunt eadem bona domino Cunrado de Itre et fratri suo hermanno dicto Benze, quia ab eis titulo feudi habuerant. Sed dominus Cunradus pro remedio anime sue tracidit eadem bona ecclesie consentientibus liberis suis . In grangia Lotheim dominus Wigandus "dictus" (übergeschrieben) uras et frater suus . B . dicti . resignauerunt dictabona domi no. C. de Itre. et ipse ibidem compleuit donationem. absentibus filiis . sed postmodum uenientes ad claustrym nostrum sine contradictione facto patris consenserunt. Resignationis et donationis in Lotheim facte testes sunt dominus heinricus pampis. Antonius de Godelohesheim. et frater suus Antonius de Erbenhusen . frater Cunradus de herlesheim cellerarius noster et frater volcmarus conuersus. Postmodum dominus hermannus frater domini » Cu.

(übergeschrieben) de Itre pulsauit ecclesiam super eisdem bonis. Qui accedens ad aecclesiam plenarie sue actioni pro remedio anime sue abrenunciauit accepta tamen dimi-15, 13 dia marca, qui tunc temporis nec uxorem habuit nec fi- § lios . S . Dominus Cunradus de Marpurg bonorum in Holzbach abrenunciationem fecit ac donationem compleuit in domo domini Gisonis militis in Cigenhagen. Presentibus hiis domino Wigando vraz et fratre suo Brunone Buchsorae . Cunrado de Wintersceit . Cobollo (sic) . Ludevico qui dicitur Waltfogel . Rudolfo de Hekershusen . ac cellerario nostro fratre Cunrado de Herlesheim. Omnibus pariter euntibus ad domum dicti Cunradi . uxor et pueri ipsius factum grato assensu approbabant. In restaurum horum bonorum dedit ecclesia sepe dicto. C. mansum in Heitersceit et Curiam in Screskesbach juxta cimiterium sitam cum bonis eidem pertinentibus, et mansum in Alstenrode . S . Gerlacus scultetus in Gemunden uendidit ecclesie duos mansos in holzbach . viij . marcis . consentiente domino suo Comite Gozmaro. Gerlacus iam dictus et uxor sua et filius eius Cuno hanc donationem compleuerunt in Vrankenberg . hiis presentibus . Domino nostro abbate Iohanne, fratre Cunrado de Herlesheim cellerario . fratre Wernhero de Rembrateshusen . monachis . domino Ekeberto de Vrankenberg plebano. Heinrico de linne . Sifrido de Rembrateshusen . Adelu arto . militibus . Heinrico qui dicitur Kirchwedel . Postmodum Cunradus filius dicti . G . ueniens ad claustrum una cum patre suo predictis bonis abrenunciauit. Presente, domino Heinrico de Otershusen, Ludevico de Linsingen, Wigando de Grusen . Arnoldo de Lindenburnen . Sub tilia Gemunden Comes Gozmarus dicti . G . dominus predictos mansos donauit ecclesie . presente fratre Cunrado de herlesheim cellerario nostro, fratre Brunone conuerso nostro Heleuico et Arnoldo de Lindenburnen . Ludeurico slegerein. Rinando et Heinrico qui dicitur Cuto. s.

Ecclesia ceterum contractum fecit cum domino Sibodone milite de Meinharteshusen . et fratre suo Ludewico et filio fratris sui Sibodone . pacto perpetuo super decima in Holzbach . Ita ut singulis annis persoluat eidem . VI . maldra siliginis . et VI . Auene mensure que haberi solet in treise et hec annona in Marpurg est persoluenda . Iste contractus conceptus est in Hegenehe presente domino Iohanne Abbate et Conuentu . et domino Antonio de Godelohesheim milite . Consummatus est autem in Marpurg . per consensum dominorum suorum presentibus hiis . domino Guntramo de Sueinesberg et fratre suo Crastone . Ludeu ico et Guntramo fratribus cognatis predictorum . Cunrado de Linne . Cunrado claudo de Marpurg militibus . Ludeu ico sculteto et hartmanno monetario et aliis quam pluribus.

Partem hereditatis que contingebat fratrem Emme-

ricum de Wiraha conversum nostrum videlicet medietatem predij iuxta cimiterium emit ecclesia.vij.talentis. et\_ tradidit nepoti iam dicti fratris . C . (sic) Ditmaro . pro dimidia decima in Holzback inferiori . Quam comes Godefridus de Richenbach tradidit ecclesie per manum iam dicti . D . recepta prememorata hereditate in Wiraha . in titulum feudi et in recompensationem decime predicte. Huius contractus testes sunt dominus Euerhardus sacerdos de Wirahe. Volgnandus miles de Erfrideshusen. (hier Berthous de Valmanshusen Bruno qui dicitur Scumedicit le Din: phir . Meingotus scultetus de Treise et Cellerarius noster frater Cunradus de herlesheim et frater Emericus supradictus. Acta sunt hec Treise in foro. §. Bona que habuit Cunradus de Glimen in Suinefe titulo feodi de manibus domini Ludeu ici de Meinharteshusen et Heleu'ici munzelen . Ditmari qui dicitur Clawe et fratris sui . resignauit dominis predictis et ipsi de consensu puerorum et heredum suorum tradiderunt eadem bona ecclesie nostre libere et sine contradictione. Dedit autem ecclesia

dicto . C . qui habuerat in feudo bona iam dicta . vque . marcas . Domino . L . de Meinharteshusen dimidiam marcam . Heleu ico viijo . solidos leues . Ditmaro et fratri suo , ix ' solidos , Dominus . L . in Wildungen renunciauit dictis bonis cum heredibus suis . presentibus . hiis . Domino Heinrico de Otershusen. Wernhero de Bischofeshusen, Iohanne de Luterbach . Ekehardo Zueisleisc . Ludewico de Linsingen, fratre Cunrado, Cellerario nostro de Herlesheim et fratre Wigando de Linsingen tunc subcellerario. Helewicus et Ditmarus ambo renunciauerunt in Gemunden sed diversis uicibus. Presentibus (5. 14) hiis . fratre Cunrado de herlesheim cellerario nostro . fratre Brunone de Linsingen, Ludevico fratre suo. Heleu ico et Arnoldo de Lindenburnen. Gerlaco sculteto de Gemunden Rudingo filio clerici et gliis rusticis. Cunradus de Glimme renunciauit hiis bonis in Munechusen cum uxore et pueris suis Sifrido et Cunrado, hiis presentibus Plebano de Kesterberg. fratre Heidenrico conuerso nostro et rusticis eiusdem uille \*). §. Bona que habuit dominus Heinricus Decanus fritslariensis. Truthmari filius. cum pleno consensu nepotum et coheredum suorum Hartuvici. Trutmari. Cunradi et sororum eorundem uendidit ecclesie nostre . xu . marcis Coloniensibus . Presentibus Canonicis et burgensibus fritslariensibus . S. Alia bona que habuit ecclesia in eadem uilla tradidit dominus Eberhardus de Otershusen cum consensu filiorum suorum Heinrici et Meinrici ecclesie nostre pro remedio anime filij sui Reinhardi , Presentibus hiis . Domino Heinrico de Otershusen fratre suo . Wernhero de Biscofeshusen . Wernhero de Otershusen, Ekehardo et fratre suo Eberhardo Zueisleisc . Widekindo de Holzheim . Ludeu ico aduocato . Ludeu ico de Linsingen , militibus . Eberhardo et Volperto de Burken. Theoderico de Mazheim.

1243 .

<sup>\*)</sup> in Vdenburnen (am Rande bemerkt.)

S. Bona que habet ecclesia in Bercheim prope Gumpette comparauit a quodam Theoderico et suis coheredibus ecclesie Maguntine pertinentibus, vu, talentis, Consummatus est autem contractus Burken in Cimiterio . Presentibus hiis Domino Heinrico tunc plebano in Burken . domino Heinrico de Otershusen . Bertoldo de Lintdorph sacerdote. Eberhardo de Burken, heinrico saxone de hohenberg. Venditores predictorum bonorum erant. Theodericus. Thuringus. Herbordus. Isfridus. fridericus cum suis coheredibus. S Alia bona in eadem uilla emit ecclesia, mediante Rukero a duobus rusticis eiusdem uille . v. talentis, tribus solidis minus. Consummatus est autem contractus fritslarie in cimiterio. Presente domino Meinrico . heinrico Camerario »canonicis" (übergeschrieben) Riperto presbitero . frilingo Volperto de Linsingen ciuibus ibidem . S Wideroldus et soror sua Jutta de Buchehes tradiderunt ecclesie bona in Husen sita. Presente domino Gerlaco plebano de Amenebura. Hartmanno de Mulene, Friderico dicto de Curia, Friderico de Langenstein . Hermanno de Martdorph et Cunrado de Breidenbach . "militibus" (übergeschrieben) . ceterisque borgensibus. Postea dominus Walterus de Nordeken gener domine Jutte predicte. impetiit ecclesiam pro bonis eisdem. Ecclesia autem assumpsit sibi probanda de legittima donatione, et iusta possessione eorundem bonorum. Dum autem iure iurando ius suum uellet declarare secundum datam sententiam dictus. W. a causa cessauit. Decano de Ameneburg presidente, tunc plebano in Mumenberg. Quo facto definitum est per sententiam quod a pulsatione iam dicti. W. ecclesia deinceps deberet quiescere. § Curiam in Gemunden prope cimiterium sitam et bona curie pertinentia emit ecclesia, xiiii. marcis a domino Ludeu ico de Linsingen et fratribus »suis " (über= geschrieben) universis. Consummatus est iste contractus Gemunden sub tilia . presente domino Wigando milite

de Lindenburnen, Gerlaco sculteto de Gemunden. herbordo fratre suo . Heinrico qui dicitur cuto . Cunrado qui dicitur Vende . S. Cunradus de Wintersceit carnalis frater fratris Theoderici conversi nostri de eadem uilla . resignauit dominis suis . uidelicet domino Ekehardo 5 Godefrido et Wigando fratribus de Habesfelth mansum quem habuit in Gemunden . acceptis ab ecclesia tribus talentis. Domini uero predicti tradiderunt mansum eundem 📑 ecclesie pro remedio animarum suarum. Hec donatio consummata est Wettere ante monasterium ab eisdem fratri- 40 bus. Presente fratre Einolfo subpriore nostro fratre Cunrado de Herlesheim cellerario, monachis nostris, Domino Heinrico de palude . Magistro Heinrico de Anzenuar canonico ibidem. Cunrado procuratore abbatisse. Heinrico

Bona in Ekensdorph emit ecclesia a domino Ludeuico de Linsingen et fratribus C . qui dicuntur Rudelen. uniuersis . 1x . marcis . Consummatus est autem contractus Tenesberg, per consensum puerorum et uxoris sue. Presente fratre Cunrado de herlesheim cellerario, fratre 💯 Wigando de Linsingen subcellerario fratre militis uenditoris fratre Thegenhardo converso nostro de Biberahe. tunc milite \*) . Rudolfo dicto Kruk . Ludeuico de Meinharteshusen Arnoldo de Lindenburnen Rudolfo filio R. predicti Kruc. Hec omnia bona prescripta si necesse fuerit iuramento possunt defendi.

Villa Thudenhusen est taliter acquisita sicut subsequens demonstrat scriptura. Bona Methildis uidue de eadem uilla . comparata sunt x . talentis . et iij solidis . pleno consensu dominj suj. Cunradi de Elbene. abrenuntiantibus omnibus suis coheredibus coram judice ordinario Bulenstruth.

(G. 1!

<sup>\*)</sup> Man fieht, bag bier bies Bergeichniß erft einige Beit nach ben barin aufgeführten Contraften, aber freilich noch bei Lebgeiten vieler barin mitwirfender Perfonen ausammengeschrieben ift.

Hartmanno scilicet fratre suo et hermanno. Adelheidi (sic). Gertrudi Adelheidi filia sororis eiusdem et Heinrico huius fratre . Irenburgi filia sororis sue . Abrenunciauerunt quoque predicte Methildis filii . Hartmannus . Rudolfus . Ekehardus . et Heinricus . et Methildis neptis ? eiusdem, nec non omnes filij et filie predictorum coheredum, datique sunt singulis pueris denarij, in monimentum rej. Hec secure possunt iuramento obtinerj. S Bona Heinrici de Hadewirken sic sunt acquisita. scilicet pro tribus marcis. et tribus talentis. Has tres mar- 40 cas percepit dominus Rudolfus de Helfenberg, pro eo quod eadem bona dedit ecclesie cum Heinrico predicto cum consensu et manu fratrum suorum Ekehardi et Iohannis . futurus enim erat heres eorundem bonorum post mortem . H . eo quod suus est aduocaticius . Dederunt insuper dominus Ludewicus et Ortuuinus fratres de Linsingen qui primo contradixerant . tali conditione quod . tria talenta que percepit. H. conuerteret in bona immobilia quorum heredes essent uxor sua quam tunc habuit et eiusdem puerj, qui mancipia sunt militum predictorum . Abrenunciauit uxor sua et duo sui filij Cunradus ct Wernherus. Insuper Heinricus filius sue sororis et eiusdem soror. Quidam fratres istorum contradixerunt. licet iniuste . nam denariis uxoris sue predictus Heinricus bona comparauerat memorata in quibus sors et hereditas . heinrici coheredibus minime competebat . S. fratres de Ellenrode Ekehardus. Cunradus. Cuno et Heinricus et Bertha soror ipsorum cum consensu dominj sui Comitis Bertoldi de Cygenhagen bona sua pro . vij. talentis ecclesie uendiderunt Donatio et abrenuntiatio eorundem honorum facta est in bulinstruth coram iudice ordinario . § . Ditmarus de Hadewirken . Volpertus . Heinricus et Ivermarus fratres et soror ipsorum cum tribus suis pueris. Walburgis (sic) de Aldendorph. Hermannus filius Ruitlibi. Ditmarus frater suus. Heleuuicus de

hadewirken . heinricus manzo . Ekehardus de Creigeren . Ekehardus filius suus . Hartmannus et Sibodo fratres . filii Sibodonis ioculatoris (sic). Adelheidis de Tudenhusen et Heinricus frater ipsius . Gerwicus de Battenhusen . Heinricus de Hundeslorf . Item Heinricus •filius Reinfridi 🦪 de Hundestorph . Hartmannus de Hundesdorph et uxor sua . hij omnes unanimiter cum consensu uxorum suarum et puerorum uendiderunt hereditatem suam ecclesie pro . IX talentis. Donatio et abrenuntiatio predictorum bonorum facta est coram ordinario judice Bulenstruth. Dominus & Reinhardus et Cunradus fratres de Ittre (sic) »in« (über= geschrieben) quorum ditione habitant predicti homines in hiis bonis sibi iurisdictonem usurparunt ecclesie similiter contulerunt (sic). abrenunciantes quicquid sibi iuris competebat in ipsis. Cunradus de Armbractesfelde uen-s. didit hereditatem suam in Tudenhusen, ecclesie pro, vi, talentis . et x . solidis . S . Sciendum quod ecclesia in Battenhusen habuit in eadem in (sic) villa Tudenhusen. quedam bona . de quibus annuatim percepit uix . x . denarios. Eadem bona dederunt patronj. sacerdos et parochiales universi ecclesie nostre . ea conditione . quod ecclesie in Battenhusen annuatim unum solidum persoluamus . S . Dominus absalon sacerdos de Celle iuxta Cigenhagen . et suj coheredes . habuerunt in eadem uilla redditus . xviijo . denariorum . pro quibus acceptauerunt a nobis totidem annualim. in istis bonis amodo nichil iuris penitus habituri , § . Clare memorie Thuringiae Lantgravius olim habuit mansum in Tudenhusen, guem commutauit nobis pro alio manso in Gerhardeshusen. domino Iohanne de Lutterbach in Wildungen existente Scolteto (sic) et deuerbo Lantarauij predictum concambium faciente.

Frater Volcmarus Ku<sup>o</sup>le contulit nobis in Bru<sup>o</sup>n- Sole 16 nichusen tria bona e quibus duo ad ipsum et ad fra- nichusen trem suum dominum hermannum Ku<sup>o</sup>le jure heredi-

tario fuerant devoluta tercium emerat inse -- \*) dominus hermannus Kuole frater suus a domino Wernhero de Berendorph pro. x1. Marcis. S. Dominus herdegen Herde-holtschuch et Otto frater suus habuerunt ibidem quedam schuch bona quibus dedimus pro concambio dictorum bonorum \$ bona que habuimus in Alhardeshusen . § Dominus Gozdominus winus de lotheiem et soror sua domina hildegundis hanus de buerunt in bru'nnichusen quedam bona soluentia annuatim sex modios annone. Vnde dictus dominus Gozwinus pro anima filii sui apud nos tumulati . contulit nobis medie- \*0 tatem bonorum eorundem . Soror uero eius domina hildegundis facta conuersa apud nos, partem aliam dedit node Ec-elesia de bis . § . Ecclesia de Beriche habuit ibidem quedam bona Beriche sex solidos leuium soluentia . que iusste et rationabiliter pro sex Marcis comparauimus ab ecclesia memorata . S. Soror fratris Volcmari Kuele domina Cunegundis et made domi-ritus eius dominus heinricus de Niderendorph habuerunt rico de Nide- bona in superiori bruonnichusen, que adepti sumus pro dorph concambio competenti . dando eis bona nostra in Berengersdorph, in houwilre, et in holzhusen, et recipien- 20 tes bona ipsorum in bruonnichusen uniuersa. S. Soror uero Methildis filia domine Gertrudis sororis dicti fratris . Volc . dedit ecclesie nostre in elemosinam . partem suam que sue matri cesserat in divisione hereditatis in eadem villa . S . Dedit nobis insuper eadem soror Methildis que- 25 De Or- dam bona in Orkene soluentia sex solidos Marpurgensium. et unum solidum grauium. §. Sciendum preterea quod pro De deci- decima utriusque uille bruonnichusen damus, vij, solidos. Bruon- leuium anuatim . quorum quarta pars . seu . XXI . denarij cedunt nobis quos dedit nobis Comes Widekindus de 36 battenberg. Quinque autem solidos. et iii. denarios. De orke-ne et debemus dare . § . Bona in Orkene in monte comparauimus :bonis Cunrado filio quondam domini Cunradi de Manderen et filio(sic) quon-dam do-\*) 2 unleferlich geworbene Borte, (vielleicht: frater videlicet.)

minj C .

a matre sua domina Godestu, et vitrico suo domino Gumperto de Zuoschene, iuste et rationabiliter pro nouem Marcis. Hec emptio facta est in castro fritslarie. et nobis collata possessio, abrenuntiantibus omnibus pueris dicte 5 domine Godust tam prioribus de domino Cunrado a quam posterioribus de domino Gumperto. Missi autem sumus in possessionem bonorum predictorum per ditmarum Comitem de Treisbach. et colonus eadem bona recepit a nobis. §. Postea de bo uenit dominus Adelungus de Froitsbrecht frater predicte do-lungi mine Godsdu (sic) querimoniam mouens contra nos, que bona breel comparassemus a suis bonis iusta diuisione non diuisa. Nos uero justiciam eidem militi exhibere non subterfugientes . tandem cum eo egimus quod bonis illis pro quibus querimoniam mouit abrenuntiauit, et insuper bona sua in eadem uilla vrkene sita uendidit nobis. Conuentio autem bonorum suorum facta fuit in arangia lotheim. Coram domino Reinhardo et domino Sijbodone de Itre . et domino Antonio de Godelouisheim pro quinque Marcis. Deinde uenimus in Sassenberg cum dicto domino Adelungo, ubi iusta donatione idem dominus A. predicta bona contulit nobis. et eisdem cum filio suo Widekindo abrenunciauit, presentibus domino Godefrido plebano de Sassenberg. Gerlaco Smelze. Orthone dapisero . Ditmaro hu°ckinch . et aliis quam pluribus bonis hominibus et honestis. Missi sumus in possessionem dictorum bonorum per ditmarum comitem de Treisbach. §. Comparauimus et ibidem in orkene quedam bona a domino lvdewico de vohol, et hermanno de bars-de bo dorph pro tribus Marcis. Facta est autem conuentio et devig emptio sub indagine Waldekke. Presentibus domino Friderico preposito de beriche. Domino Reinhardo nobili uiro de Itre. Antonio de Godelouisheim, Ditmaro Opolt. heinrico de bosheim . Arnoldo de Paderburne . Ditmaro de Affolderen , Reimboldo de Rhien , et quibusdam aliis , Deinde uenit frater Cunradus de hergozhusen Magister in lotheim, et frater Cunradus de Mumenberg in frienhagen ubi dictus hermannus de barsdorph cum uxore et omnibus pueris suis abrenuntiauit eisdem bonis coram iudice in frienhagen. Presentibus domino Waltero milite de Siwardinchusen et aliis quam pluribus Scabinorum et bonorum hominum ibidem in Frienhagen. Hec omnia suprascripta possumus cum omni securitate obtinere. et 5. 17) et (sic) si necesse fuerit iuramento \*).

Nos comparauimus quedam bona in hadelogehusen rade-rheim ea pueris et heredibus Theoderici . videlicet Sifrido et Cunegunde et aliis fratribus et sororibus eorum, partim pro nummis partim pro concambio competenti, et hoc cum consensu domini sui Comitis Godefridi de Richenbach . E quibus hermannus scuotzhe habens unam filiarum dicti th . accepit pro concambio quartam partem unius mansi in Manhusen, ita quod inde nobis soluat censum sicut alii ipsius indaginis. Et hec omnia facta sunt coram iudicio forensi in bulenstruot, ita quod cautum cuique de nostris ista obtinere etiam si necesse fuerit iuramento . § . Ibidem acquisiuimus quedam bona soluentia octo s(ol.) Ex guibus cuidam hermanno cognomine huetsher et Bertoldo de Winterscher et coheredibus eorundem bonorum competebant quatuor solidi. media scilicet pars dictorum bonorum, quibus pro parte sua dedimus concambium in inferiori holzhusen. Aliam medietat — — bonorum . iiij . etiam sol . emimus a quodam Cunrado sutore de louilbach et sorore sua . priuignis hertwici de louilbach. Et hec similiter facta sunt cum consensu domini eorundem Comitis de Richenbach. et coram iudicio seculari. hoc etiam secure possumus obtinere .

<sup>\*)</sup> S. 17 bes cod. beginnt hier, und mit ihm eine andere Band. Die Schrift ift fast noch einmal fo groß, als auf ben früheren Seiten.

S. Item bona Ludewici de Willigeshusen et coheredum suorum que hadoldus coluit acquisiuimus per concambium, dantes eis guedam bona nostra in Wulmersdorph que etiam cum consensu domini sui Comitis de Richenbach contigerunt, quod secure possumus obtinere \*). §. Comparauimus ibidem quedam bona a Reinhardo de aldengrosen pro sex talentis ac dimidio. cum consensu adelheidis uxoris sue et puerorum suorum. Reinhardi. Walteri . et Cuonradi . cum voluntate et consensu dominorum suorum. Theinhardi et alberti stochonis aduocatorum de grosen, abrenuntiantibus singulis ante tribunalia in buolenstruoth omni iuri suo quod in eisdem bonis unicuique competebat. Abrenunciauit et fritslaria (sic) quedam Bertheidis dicta de strithusen soror predicte adelheidis. et hec omnia secure possumus obtinere. et si necesse fuerit iuramento. §. Mansum ijsinthrudis vidue de hadelogehusen et puerorum eius . hartradi . Cunradi . Bertheijdis et Bethe, acquisiuimus dantes ipsis in copcambio vnum mansum in manehvsen. tali jure. quod exinde nobi ssoluant censum sicut alij de ipsa indagine. S. Fuerunt in eadem villa adelogehusen quedam parva bona que possedit quidam henricus . pater Rudolfi stoijle . et Deijnhardi . ac sororum suarum que iure \*\*) hereditario atti-(6. nebant . Cunrado . Sifrido et Osterlindi sorori eorum . quos acquisiuimus a dominis suis primo a Tegenhardo aduocato de grusin . postea a domino Cunrado de Heuelde. novissime a domino Wernhero de Bissoseshusen (sic) . et ipsis habitis pro eo quod ipsos redemimus de duminio (sic) predictorum dederunt nobis dicta bona . S. Parrochia in grusen habuit ibidem quedam bona pro quibus dedimus concambium in villa selen . videlicet agros pro

<sup>\*)</sup> Abermals wechselnde Sanbidrift; ebenso große Buchftaben, nur icharfer, mehr ftebenb, fast fteif.

<sup>\*\*)</sup> Bier beginnt G. 18 bes codex.

- agris. §. Ecclesia nostra quondam comparauerat quedem bona ibidem. a domino Gerlacho Scalhasen seniore de Willingeshusin. pro quibus post multa tempora quidam...

  ..\*) cognomine peffersach. habens vnam filiarum suarum nos impetiit ita graues nobis inferens minas. quod nostri dederunt ei quiddam. quod iniuste impeticioni abrenuntiauit. Sed postea cum idem peffersaret (sic) decumberet in extremis. rogauit heredes suos quod nobis restituerent quod iniuste extorserat a nobis. imprecans dei ultionem omnibus qui eum ad hoc induxerant faciendum. Hec omnia caute possunt obtineri etiam iuramento.
- § \*\*) Quidam Amelbertus de battenberg habuit man-\* de sum unum in Manhusen cum quo fecimus concambium. dando ipsi mansum unum in Aldolueshusen, quem nobis contulerat dominus Godebertus senior de diedenshusen. § . Item ibidem quidam Gumpertus cum sorore sua Willekuome nomine dederunt nobis cum consensu et uoluntate dominorum suorum Theginhardi et Alberti stochonis aduocatorum de Grusen omnia bona sua que illic habuerunt. Nostri uero dictis aduocatis dederunt. xxx. solidos, ut ad istam donationem magis fauorabiles redderentur, et receperunt predictum Gumpertum in confratrem in claustrum, et sororem eius. W. in sororem. prouidentes ipsi necessaria uite quamdiu fuit in hac vita. Super hoc ctiam habemus consensum et priuilegium domini abbatis et ecclesie hersfeldensis . \*\*\*) § . Ibidem comparauimus iuste et rationabiliter vnum mansum cum pratis a domino Adolfo de Reinbrateshusen. quem mansum idem dominus adolfus . et frater suus Gerlacus redemerant a

<sup>\*)</sup> Offener Raum für ben Bornamen.

<sup>\*\*)</sup> Die Handschrift bes codex wechselt hier wieder, und ist wie bie vorlette.

Die Sand bes vorletten Schreibers beginnt bier wieber.

domino Reinhardo de Bumer, cum uno dextrario quem comes Wigerus dederat eidem Gerlacho. Deinde post aliquantum temporis dominus albertus stocho nos impecijt pro eodem manso et pratis . sed predictus dominus adolfus , veniens in uillam Grusen ante scamnum , nobis iustam exhibuit warandiam cum hora vestuitam . manu et ore super reliquias sanctorum . S . Fuit ibidem mons qui dicitur Rosseberg attinens domino adolfo de Reinbrateshusen, domino Alwardo et domino alberto stochoni. quibus placuit in communi ut nobis uenderent dictum montem. Conventione autem facta montem emimus iuste et rationabiliter ab eisdem . abrenunciantibus singulis et vniuersis juri suo coram \*) iudicio seculari. Postea dictus (5. 1) dominus albertus stocho . et Gerlacus filius predicti Domini adolfi (sic) pro eodem monte jvsseberg nos indebite grauauerunt . ita quod prefato Gerlaco dedimus dimidiam Marcam et iiij ulnas claustralis panni. et Domino alberto etiam dedimus partem aliquam, ut absolueremus penitus ab eisdem. Hec omnia valemus bona secure consciencia obtinere.

§ . Gerlacus de Arenvelt habens bona in howilere \*). De will vendidit ea nobis . cum consensu uxoris et puerorum suo- a rum particulatim diuersis temporibus . ita quod in totali summa ipsi dedimus viginti sex . marcas et talenta . Affuit etiam plenus consensus domini sui comitis Godefridi de Richenbach . et voluntas . Sed postquam nobis vendidit ea . Otto aduocatus de Keseberg . et filij fratris sui domini Widekindi advocati . obsistendo contradixerunt eo quod dominus ditmarus de Arenwelt (sic) pater dicti Gerlaci . pro quadam offensa . tradidit dicta bona domino henrico antiquo aduocato de Keseberg . patri prefati ottonis in proprietatem . et eadem recepit in feudum ab eodem . Tandem egit memoratus Gerlacus cum supradicto

<sup>\*)</sup> S. 19 bes codex beginnt bier.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Kopp 1. c. G. 362.

Ottone et nepotibus eiusdem, quod abrenuntiauerunt penitus juri suo . quod in sepedictis bonis eis competere videbatur . S. Hermannus Kuolo habuit quedam bona ibidem in howilre et alia quedam bona cum parte decime in villa Geldershusen que înpignorauerat sifrido de Arenwelt cognato suo. Volens autem dictus hermannus separari et absolui a predicto sifrido cognato suo . dedit ei medietatem bonorum suorum in howilere . recipiens ab eodem bona sua . cum parte decime . in Geldereshusen . Prefatus igitur sifridus de Arenwelt factus conversus apud nos dedit nobis supra dicta bona, que ipsi dederat memoratus hermannus Ku<sup>o</sup>le cognatus suus in howilere. Et idem hermannus cum uxore et filio suo, quia tunc non habuit alios pueros dedit et abrenunciauit eisdem bonis in Kesenbera, et in Gesmaria, coram iudice seculari in omnibus videlicet locis vbi de iure abrenunciationem debuit exhibere. Deinde cum ecclesia postra a sepe dicto Hermanno suam partem bonorum vellet sequestrare. et idem her . plurimum contradiceret et obstaret . post multas disceptationes hinc et inde . causa nostra et ipsius mediantibus arbitris . est decisa . videlicet domino Volperto de Grvsen . Domino Bvnone plebano de Rembrateshusen . magistro . Gerhardo de Anzenvar , domino Henrico de witershusen . Volperto de Berengerensdorf . Henrico de niderendorf militibus. Gevehardo comite de Geismaria Henrico de Demroth Hermanno cum asmo Heidenrico de Bonlanth et aliis quam pluribus. Dedit igitur ecclesia nostra persuadentibus arbitris supradictis. eidem hermanno Kuloni viginti . iiijor . solidos et sic consensit ut diuideremus ab inuicem dicta bona.

§. Dominus Wernherus miles de Thwerne contulit nobis bona sua que habuit in ipsa villa howileren cum fieret conuersus apud nos. abrenuntiantibus suis heredibus vniuersis. §. Item ecclesia de hasungin. habens ibidem quedam bona. iuste et rationabiliter vendidit ea

nobis . et hec omnia supradicta . valemus secure bona conscientia obtinere . et si necesse fuerit iuramento . § \*)

De bonis in *Elershusen* .

Dominus wideroldus de Elershusen cum diuideret hereditatem cum nepotibus suis Herdegeno et ottone filiis. domini Ottonis fratris sui . dicti . H . et O . fratres nepotes sui acceperunt sortem hereditatis sue in villa . Alardeshusen. et ipse dominus Wederoldus accepit sortem in Elershusen, abrenuntiante eodem domino, W. super parte dictorum . h . et . o . nepotum suorum . et ipsis abrenun(tian)tibus ore et calamo super parte prefati domini . W . patruj ipsorum coram cognatis et amicis eorum, quos memoratus dominus. W. conuocauerat pro hac divisione hereditatis. ut essent testes et mediatores inter eos. Sepedictus igitur dominus ex optato accipiens dicta bona in elershusen . pro remedio anime sue contulit ea nobis, § Item bona fratris Hartradi ibidem et Cunradi fratris sui . nec non bona Rudolfi et Wetzelini fratris sui filiorum sororis eorum (sic) tam ab ipsis, quam a dominis eorum ita iuste et rationabiliter sunt acquisita; quod ea usque in hodiernum absque contradictione aliqua possidemus. § Item quidam nobilis uocatus Dominus volcmarus de Ritdese habuit ibidem quedam bona, que pro mortuario contulit ecclesie in Geismar. ubi sibi elegit sepulturam. Illa bona acquisiuimus temporibus domini Ekeberti plebant. dantes eidem ecclesie pro illis bonis bona alia in Alardeshusen . S Item ibidem quidam herdegen piscator et coheredes sui habuerunt unam aream et tres agros seu quatuor, que omnia emimus ab eisdem, et hucusque absque inquietudine possidemus. Hec omnia defendi possunt. et si necesse fuerit iuramento . \*\*)

<sup>\*)</sup> hier beginnt S. 20 bes codex, und wieber eine andere Schrift: febr groß, mit ftarferen Bugen.

<sup>\*\*)</sup> Dier wechselt bie Sanbichrift bes codex fehr auffallend. Die Schrift wird kleiner und schöner. Gine ungeschidte Sand hat

### § De bonis in Aldengrusen .

Sciendum. quod bona in Aldengrusen ecclesia no-'sen stra per concambium iuste et racionabiliter acquisiuit. Bona wit. Alheidis commutata sunt bonis in Selen datis in restaurum . superaddito decimo iugere uice decime . et hoc factum est ad ipsius. A. nec non et filiorum eius instanhart ciam , abrenunciando ter ipsis bonis , Ekehardus dictus ster. Lysterich commutauit nobis bona sua . bona in Manhorad sen . recipiens in restaurum . agente pro eo domino Heinrico de Ottershusen vice domine sue. Postea cum iniuste impeteret ecclesiam pro promissione non completa. promissis sibi litteris testimonialibus abrenunciauit in ecclesia frankenberg, coram sculteto et scabinis et burgensibus oniversis. A Guntero coherede eiusdem, ek, bona commutata sunt bonis in Hereboldehusen . Item Conradus schregele commutauit nobis bona sua cum coheredibus suis pro bonis in Selen decimo iugere superaddito loco decime Postea cum idem \*) ageret contra nos super eodem concambio . in frankenberg coram publico iudicio actioni renunciauit . fratre Gotscalco conuerso per iuramentum iusticiam obtinente. Albertus cecus pro faciendo concambio recepit absolute tria talenta et maldrum siliginis . Ipse commutauit nobis bona sua pro nostris in Selen. areas pro areis. agros pro agris. addito decimo iugere loco decime. Insuper hec data sunt ei et filiis suis. Domus quedam cum presepio et aliis attinenciis. pannus ad caligas. Pratum unum. Nichilominus cum adhuc traheret nos in causam . ipse et filij sui . Statuto die in Selen coram ciuili iudicio actioni renunciauit datis singulis filiis suis singulis denariis. presente domino abbate. Observandum quod idem cecus amplius quam tribus vicibus abrenunciauit omni actioni contra ecclesiam nostram. accepta

jeboch bie Eigennamen mit rother Dinte arg burchfricen, flatt fie zu unterfreichen.

<sup>\*)</sup> S. 21 beginnt bier.

absolucione que dicitur absuone. Item Bertha commutauit Bertha acceptis bonis nostris in selen. addito decimo iugere loco decime. Cvius marito Hartmanno querulante de nobis. acceptis tribus jugeribus, ipse cum priuignis suis duobus. os clausit data pace. Predicti quatuor scilicet. Alheidis. Bertha . Cynradus . Albertus . dederunt fideiussores eoclesie pro tribus talentis plenam Warandiam faciendi. bona eadam pro pignore assignantes. Advocato predictorum bonorum domino Alberto dicto Stochen data sunt sex talenta . pro permissione concambij . Qui curiam suam in Reinbratshusen in pingnore (sic) dedit . deponendi omnem iniuriam sigua ex hac occasione fuerit illata ecclesie, Bona Hille commutata sunt bonis nostris in Hybenhusen . Hille datis sibi et filiis svis sex solidis et modio siliginis. Item domino Helwico de Lindenburnen data sunt bona in Vi- Helwi reminne ipsi videlicet et pueris suis . pro suis in Aldengruo sen. Huio omni conuencioni et Concambiis aderant hij . Scultetus de Manehusen . Frater Godescalcus . Fra- (Die ter Theodericus . Frater Gonthardus . Bernhardus . Con- fencine radus . Wichardus dictus Svinefe . Henricus Scultetus berei de Gruesen. Gontherus de Selen. Sifridus. Reinhar-aciari dus . Heinricus Faber , Conradus . Hartmannus . Hein- fens. ricus senex . Antonius de Selen . et Alij quam plures Monachi . Conuersi . et Laicj . Hec omnia si necesse fuerit defendi secure poterunt et iuramento . S

De Embretsfelde .

\*) Conradus de Embretsfelde filius Siboldi terciam Cynrapartem eiusdem uille que eum iure hereditario specialiter contingebat . ecclesic nostre ad omnem usum contulit . in honorem dei et in remedium anime sue et progenitorum suorum, vnde quamdiu uiuit . xx . viij . sol . fritslar . monete recipit annuatim, Hoc ipso defuncto ecclesie libere

<sup>\*)</sup> Die jest folgende Sand ichreibt zuerft auf Linien, ift aber fonst der vorletten gang gleich

relinguitur. Item unum mansum iuste proprietatis in Hadewerken soluentem . vi . sol . et quicquid iuris habuit in Stockhusen, ecclesie nostre contulit absolute. Hec facta sunt publice in Giresbuohele, in Lewenstein \*) et in Bulenstrut. accedente hac conditione. ut quales cunque filios habiturus esset legitime vel illegitime, nichil iuris habeant in predictis, hec omnia priuilegiis et iuramento si necesse fuerit defendantur. Item idem. L. totam decimam in Ermbretsfelde nobis contulit, et nos domino suo de Biscoffeshusen a quo ipsam habuit dedimus in restaurum medietatem . quicquid iuris habuinius in illa Nuensezen et Vortheim. Dictus quoque dominus de Biscofeshusen abrenunciauit prato in Ermbretsfelde et Hospitio in Lembach inferiori. et tribus quartalibus tribus tritici que ipsi debebantur, insuper omni actioni quam tunc habuit ipse vel filij sui aduersus ecclesiam. Item ne ter- Terciam partem dicte uille Ermbretsfelde contulerunt ecpar-clesie nostre dominus Lodewicus et volkenandus de Tvern te ville cum suis liberis . Terciam partem residuam contulerunt Heinricus et Ekehardus fratres filii Ekehardi de Ermbretsfelde dicti domicelli et Soror eorum Alheidis recipientes a nobis in restaurum tres mansos in vdenburnen, de iusta proprietate ecclesie. Porro agente contra nos Hermanno Mace cum suis fratribus Wideroldo et Lydewico unum mansum de predictis tribus receperant a predictis fratribus. H. et E. ipsos infeudantes per eundem mansum renunciauerunt in Gyresbuhele. Item unum mansum residuum comparauimus a fabris in Ermbretsfelde . Heinrico . Waltero . Ekehardo . Gerhardo . Mengoto . Widekindo Gerberto Theoderico et lutta sorore eorum . pro tribus talentis. et dimidio. Hec omnia iuramento pot-Debo- erunt obtineri . In Thudenhusen bona Iohannis Carpenuis in huden. tarij comparauimus pro vj talentis cum consensu omnium

lusen.

<sup>\*)</sup> S. 22 bes codex beginnt.

coheredum et manu dominorum suorum. Gumpertus Molendinarius et Hermannus Scultetus de Gemunden suigue coheredes, actionem habentes aduersus nos abrenuntiauerunt cum manu domini sui . B . Comitis de Zygenhan datis . xxx\*. Marcis ipsi Comiti . Duo bona ibidem . iiijor . sol . soluentia recepimus in concambium ab ecclesia Moquntie \*) pro bonis nostris in Heretshusen apud Iasberg. In Mehele quoddam allodium contulit nobis Comes Berthol-Bona dus de Zygenhan. et redditus xviij°. Sol. quos ecclesia in Werbe dabit annuatim et maldrum caseorum quorum quilibet valeat ij \*\*) grauem denarium.idem (sic) iij. Hellingos. Accepit autem in rastaurum villam in Literekhusen. Aliud allodium ibidem comparauimus ab eo pro . xxv . Marcis Item unum mansum comparauimus ab hartrado de Gemunde pro . v . talentis . Wilhelmus et Hartmannus fratrueles eiusdem Hartradi unum mansum dederunt nobis pro iiijor. talentis. et quicquid iuris habuerunt ibidem ipsi cum patrvo suo predicto . H . Vnum mansum qui dicitur Vischericheshybe . comparauimus pro . IX . talentis a Wernhero Morthanen et Deinhardo Sororio ipsius omnibusque pueris eorum. Soror uero eiusdem. W. cum ageret contra nos. abrenunciauit publice in Wildungen. Hec omnia fideliter gesta et descripta defendi poterunt iuramento. Elisabeth de Vronehusen medietatem bonorum in Milach Soluentium iio. maldra fritslar. mensure nobis contulit. alteram partem a sorore eius comparauimus pro tribus talentis — . »cum consensu omnium puerorum 4 \*\*\*). Bona nostra in Herboldehusen hoc modo ecclesia acquisiuit . Domina Comi-Herbe tissa de Tekeneborg et filius eius Comes Godefridus \*\*\*\*) dehus

<sup>\*)</sup> Das Wort ift burchgeftrichen.

<sup>\*\*)</sup> Das zweite i ift ein burchftrichenes, baber ift 12 gu lefen.

Die angestrichenen Borte waren nach getragen.

Graf von Ziegenhain, in der Stammtafel bei v. Rommel I., S. 253 der Anmert., als Gottfried der IV. unter bem Jahre 1258 aufgeführt.

nostre \*) hominem suum dictum Nu-\*\* : ...... oppoidus bonis suis mobilibus et immobilibus . .... . . . marcis . que nobis tenebantur . Item Heinri-.... Nobilis dictus Longus bona sua nobis contulit cum munu uxoris sue et omnium liberorum suorum . recipiens in restaurum bona nostra in Beltersheim et redditus . x. Sol . in Orkene quos statim vendidit Rudingo in Bokendorf. Dominus Cynradus sororius insius sum partem nobis contulit pro commutatione bonorum nostrorum in Alboldeshusen cum consensu uxoris et omnium liberorum. Christina Soror prefati . H . Longi suam hereditatem dicto fratri suo uendidit, que ab eodem cum aliis bonis suis predictis nostre ecclesie est collata. Dominus Gerlacus de Virminne et frater suus Volpertus Scele commutauerunt nobis bona sua in Herboldeshusen pro Media Curia nostra in Virminne cum omnibus pertinentiis suis . preter hec que nominatim excipiuntur. Comparauimus quoque unum mansum a Wigando Greben de Gemunden cum consensu omnium puerorum attinentium. Item ab Heinrico de Wolwolderode unum mansum comparauimus cum consensu uxoris et omnium puerorum. Item pro vno manso attinente ecclesie in Kirchgrosen dedimus . v . sol . redditus in Durrenholzhusen. Hec omnia iuramento secure poterunt obtineri . \*\*\*)

In Nomine sancte et individue trinitatis . AMEN . Lodewicus dei gratia Hersfeldensis ecclesie abbas . Nouerint universi pagine presentis inspectores , quod ad instantiam Abbatis et conventus ordinis cisterciensis in Hegene eidem monasterio Zelo ducti pietatis et elemosine

<sup>\*)</sup> Die brei letten Borte waren fibergeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Hier beginnt S. 23 bes cod.

Bon hier an folgen mit verschiebenen Handschriften einige Bersfelber, auf Haina bezügliche Urtunden in extenso. Der codex
ist nun liniirt.

liberaliter indulsimus, ut quicquid bonorum ecclesie Hersueldensi pertinencium infra terminos parrochie in Gruese positorum titulo emptionis siue commutationis in presentiarum nactum est uel in futuro per nostram conscienciam nancisci poterit ea perpetua possideat pace hiis iure quolibet perfruendo. Huiusmodi formam pacti subiungentes. vt singulis annis ab ecclesia predicta nobis et ecclesie nostre sex talenta cere in festo Natiuitatis beate virginis persoluantur. Huiusmodi et pensionis sectionem facientes ita scilicet, ut tria talenta ad usus custodie nostri monasterij cedant, reliqua uero tria ad usus nostros et successorum nostrorum perueniant. Nomina testium sunt hec. Johannes maior prepositus. Hermannus hospitalarius. Volricus plebanus Hersfeldensis. Giso prepositus. Guntherus decanus. Hebaboldus (sic) scolasticus. Orderfenses. Albertus canonicus frislariensis. Ekchardus plebanus de Mu<sup>o</sup>menberc , Heinricus dapifer , Giso frater suus . Volcardus de Salmannes . Laici . et ali quam plures Data in Hersuet (sic) . anno Gratie . Mo . CCo. XX . VIIJ . Indictione . J. . VI . idus Julij .

Ekehardus dei Gratia . Decanus Maioris ecclesie in Hersuet (sic). Maior prepositus. Totusque eiusdem ecclesie Conuentus. omnibus presentem paginam inspecturis, orationes et salutem in domino. Nouerint vniunrsi. quod abbas et Conuentus in Hegene . Cysterciensis ordinis petierunt a domino nostro abbate. vt bona quedam in confinio eorum sita nostre ecclesie attinentia et laicis infeodata . concederet ecclesie sue acquirenda . Quorum peticioni dominus noster abbas acquiescens petitum indulsit, et talem indulgentiam scripto suo confirmauit. Predicti quoque fratres super tali concessione nostrum assensum Humiliter requisierunt. Quorum postulationj nos communiter et voluntarie consentientes . \*) presentem cartam

<sup>\*)</sup> S. 24 bes codex beginnt.

Sigillo ecclesie nostre decreuimus roborandam, ratum habentes quicquid dominus noster abbas prescribendo concessit eisdem. Acta sunt hec. Anno dominice incarnationis. M°. CC°. X°XX°I. Testes huius rei sunt. Ekehardus prepositus sancti petrj. Wigandus prepositus sancti iohannis. Otto prepositus de blankenheim. Ekehardus Decanus de Ameneburg. Viricus plebanus in Hersuelt. Frater Wernherus Hospitalarius. quondam Comes in Battenberg. et alij quam plures. Datum jn Hersuelt. viii° Idus Iunij

Wernherus dei gratia . Abbas Hersfeldensis ecclesie. Vniuersis ad quos presens littera peruenerit Salutem in Christo. Quia iuxta uerbum sapientis generatio perit et generatio aduenit, contingit frequenter in rebus humanis. illud propheticum quod nouis superuenientibus uetera proiiciuntur. Maxime si robur auctoritatis uideantur non habentia. Presentium igitur testimonio volumus innotescere quod Godefridus et Bertoldus fratres Comites de Zegenhagen, decimam in Wiraha, quam a nobis habuerunt in feodo. Ekehardus miles dictus Kuoppelin ab insis iure feodali tenuit eandem. De qua decima prefatus. E. petiuit ab ipsis Comitibus vt a se resignatam acciperent . et acceptam nobis resignarent, ita Videlicet ut cadem decima monasterio in Aulesburg ordinis cysterciensis. donarctur iure perpetuo possidenda. Terciam partem Ville que Omesa appellatur, et terciam partem decime eiusdem ville, quam titulo proprietatis iuste possederat . redonans ecclesie nostre . pro restauro decime memorate . Nos igitur ipsum restaurum pro decima recipientes, et decimam relinquentes, donauimus candem prefato monasterio Aulisburg possidendam jure proprietatis in perpetuum. Ne igitur quod a nobis rationabiliter factum est . sicut prediximus uetustate negligatur, presentem cartam Sigilli nostri decreuimus auctoritate roborari. Locis et temporibus, personis ac testibus diligenter insertis. Actum in Hersfeldia Anno dnj. M°. C°C°. X°L. huius rei testes sunt. Ekehardus maior prepositus. Ekehardus maior decanus. Symon hospitalarius monachi hersfeldenses. Olricüs plebanus ibidem. Frater Wernherus quondam comes de battenberg. Henricus burgrauius. Giso frater eius. Ludewicus de hattinbach. et plures. \*)

Ludevicus dei gratia, hersfeldensis ecclesie abbas. Vniuersis ad quos presens pagina peruenerit presentium auctoritate uoluimus declarari. quod Ekehardus miles de Ciginhan dictus cuppelen decimam in Emelishusen. quem a nobis iure feudali tenuit, ad petitionem abbatis et Conuentus de Aulisburg cisterciensis ordinis nobis resignauit. Vxore eius Cunegunde . et tribus fratribus eiusdem Arnoldo, helwico, et hermanno presentibus, et ipsam decimam cum dicto milite resignantibus. Nos igitur ad petitionem resignantium. donauimus eandem decimam monasterio predicto et fratribus deo seruientibus ibidem iure perpetuo possidendam. Ita uidelicet. ut prefatum monasterium . XII . sol . leues . aut porcum eiusdem ualoris si uoluerit . in festo beati Martini ecclesie nostre soluat annuatim. Ne igitur tali nostro contractui, et huic nostre donationi contrarium aliquid emergere possit in posterum. presentem cartam sigilli nostri munimine roboramus, Actum in hattinbach. Anno do . Mo . Co Co . xo xxvo iij . huius rei testes sunt, Ekehardus maior prepositus hersfeldensis. Ekebertus prepositus de bonenbach et plures.

Wernherus Dei gratia abbas. Decanus. totusque Conuentus monasterij hersfeldensis. omnibus presens scriptum uisuris. salutem in eo qui est omnium uera salus. Ne ea que geruntur in tempore cum tempore dilabantur, uoce testium et scripti patrocinio confirmantur. Hinc est

<sup>\*)</sup> S. 25 bes codex beginnt. Die Schrift ift hier großentheils burch Feuchtigkeit abgeblaßt, und wird auf ben folgenden Seiten aus berfelben Ursach bin und wieder ganz unleserlich.

cum Rupertus de cella dictus Streleboch ad nos uenerit, et decimam in larhusen quam a nobis et ecclesia nostra solus et immidietate (sic) habuit iure feudali . ad manus nostras resignauerit , petiuit a nobis Abbati et Conuentuj de Hegene integraliter assignari . quod nos accedente pleno consensu Conuentus nostri fecimus . et a nobis firmiter uolumus obseruari . sub hac condicione ut dictus Abbas et suus Conuentus . custodie monasterij nostri . in festo beati Martinj . cere soluant annis singulis sex talenta . Acta sunt hec . Anno  $d_{nj}^{\infty}$  . M° . C°C° . L° . V° . In presentia Conuentus nostri . \*)

Wernherus dei gratia hersfeldensis ecclesie abbas. X Vniuersis presentem paginam inspecturis, presentium aucle bonis toritate uolumus declarari, quod bona in Sunthem sita que Gerlacus de Offinhusin et vxor sua . et pueri sui . et fratres sui Conradus et Henricus de Manibus nostris et omnium antecessorum nostrorum titulo feudali, per se et coheredes suos habuisse dinoscuntur ad instantiam precum suarum. Ecclesie gloriose dej genitricis et virginis Marie in Hegene cum omni integritate contulimus, Recepimus autem ab eisdem fratribus donationem proprietatis ipsorum in Villa Tinchemrod sub forma commutationis. ita ut sub obligatione homagij respectum feudi habeant ad bona que nobis tradiderunt, sicut habere consucuerant ad bona in Sunthem sita, quibus nos libere et irrefragabiliter abrenunciasse scripto ac Sigillo nostro profitemur. Acta sunt hec . Anno Mo . coco . xLo . In presentia multorum et fratris Conradi de herlishem Cellerarij de hegene,

Wilhelmus dei gratia Romanorum rex, et semper Augustus, Vniuersis Imperij fidelibus hanc litteram inspecturis.... suam et omne bonum. Ex benignitate illustri serenitas regia prouocatur, ut ecclesiastice aspiret comConfir modo libertatis, et fauore beniuole - - - futuris peri-

<sup>\*)</sup> Seite 26 beginnt.

culis, proinde caueat et clementer, Sane ad noticiam uniuersorum perueniat, quod cum religiosi viri Abbas et Conuentus monasterij de Hegene cisterciensis ordinis mogunt . dioceseos . quasdam possessiones et bona attinentia imperio et a fidelibus imperij et a vasallis iam dicti monasterii de hegene collata eisdem, possideant, et super eo nostrum petiveriat impertiri fauorem, nos precibus eorum serenius inclinati, omnes possessiones, et bona attinentia imperio, que emptionis titulo et Imperij fidelium, ac predictorum vasallorum, pia collatione possident in presenti, aut in futurum iustis modis dante domino poterunt adipisci, assensu sincero, ipsis, et auctoritate regia confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus, Nulli ergo et cet, Anno, M°, CC, L°\*). Datum in castris Openheim , Similem habemus litteram A rege Richardo qui nunc regnat . \*\*)

Nos Wernherus dei gratia hersfeldensis ecclesie 6.5 Abbas. Conradus Decanus totumque Capitulum eiusdem bet monasterij. Recognoscimus et tenore presentium prostestamur, quod cum ecclesia montis sancti Johannis apud Blen Hersfeldiam, multis esset debitis obligata, et nullo modo posset aliquod remedium inueniri, quo tanta necessitas sopiretur, Indulsimus et unanimi consensu communimus, quod Cuno ipsius ecclesie prepositus et fratres sui bona sua omnia in Lembach sita uendiderunt ecclesie de Hegene pro marcis. Lxx<sup>ta</sup>. ve. iure proprietatis perpetuo

\*) Die Jahreszahl ift übergeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Hier findet sich wieder eine Zeitbestimmung der Abfassung dieses Stüdes des codex. Es wird keine andere Urkunde, als das Privileg des K. Richard d. d. 27. Sept. 1262 gemeint seyn können, über welches man Böhmer's Regesten unter diesem Dato-Kuchenbeder's anal. VIII, 286 und Gebauer's Leipzig 1744, 4, vergleichen kann.

possidenda, et ne in posterum uenditionem ipsam alicuius calumpnia ualeat irritare, presentem paginam cum nominibus eornm qui uenditioni facteque donationi affuerunt, nostri maiorisque ecclesie sigillis firmauimus munimento. Actum Anno domini M°. CC°. Quinquagesimo primo. jn presentia Conuentus nostrj.

Wernherus Dei gratia hersfeldensis ecclesie Abbas. Arnoldus Decanus . Conradus Maior prepositus , totusque eiusdem ecclesie conuentus vniuersis presens scriptum uisuris salutem in domino. Tenore presentium recognoscimus quod nos ad instanciam et peticionem Arnoldi militis de rukershusen \*) bona in Larehusin que a manu nostra iure feudali - - - et hermannus frater eius tenebant, Monasterio in Hegene libere - - et adpropriamus, Sub hac forma tamen, quod Ar. miles. et h. frater eius bona ipsorum in Larehusen uidelicet duas Curias cum suis pertinentiis, que ipsorum sunt proprietas. ecclesie nostre conferunt in restaurum, et eadem recipimus -- nostra iure feudali. Vt igitur hoc factum firmum permaneat, presentem Litteram, nostro et ecclesie nostre Sigillis roborauimus, Actum. Anno Do., Mo. CoCo. Lvoij. In presentia Conuentus nostri.

De fundo Molendinj in Antreffe similem habemus confirmationem cum Sigillo  $d_{nj}^{\infty}$  Abbatis Hersfeldensis . et Conuentus suj .

\*\*) - - - Volpertus prior . Frater Eckehardus Cellerarius Frater hartmannus cantor Frater Euerhardus et Frater Raidigerus - - cupimus omnibus hoc scriptum uisuris quod nos ex relatione iuridica a senioribus viris in *Elberoht*, a centum annis et ultra didicimus, quod predicta uilla sit uera proprietas et hoc modo ad ecclesiam

<sup>\*)</sup> ober rukersheim?

<sup>\*\*)</sup> S. 28 bes codex beginnt. Das obere Ende bes Blattes ift abgeriffen.

nostram est devoluta quedam enim bona suerunt bona ab ecclesia Moguntinensi descendentia que ab eadem Ecclesia per concambium - - Ecclesie appropriatimus - (Das llebrige, 2½ Zeise, ist unsesersia burch Moder und Wurmstiche.)

# Orts: Register

zu bem vorstehenden Hainaer Cober, alphabetisch geordnet und mit Hindeutungen auf die Lage und die jestigen Namen der Orte versehen. Biele derselben haben genau, manche mit Fragezeichen gegebenen nur muthmaßlich, die offen gelaffenen aber dermalen noch gar nicht näher bestimmt werden können. Die beigesetzten Ziffern deuten auf die Seiten des Codex hin, welche im Abdrucke jedesmal am Rande und in den Noten angemerkt worden sind.

Adelogehusen, S. 17, ist mit Hadeloghusen S. 9, 10 und 17 identisch; seht heißt es Halgehausen und liegt rechts an der Wohra bei Altenhaina, Amts Rosenthal. Adikeshusen, S. 2.

Alardeshusen, S. 20. Sollte es mit Elershusen, ib., gleichbedeutend seyn? Dieses lettere wird für das jetige Ellershausen, Amts Frankenberg, gehalten werden muffen.

Alboldeshusen, S. 23, ift Albehausen, Amts Rauschenberg. Bergl. Wend II., Urfbb. S. 77 bie Urf. vom 3. 1123.

Aldendorf, S. 6, 7 und an andern Orten. Welches M= lendorf unter ben mehreren nahe gelegenen und gleich= namigen hier gemeint sei, lasse ich unbestimmt.

Aldengrusen, S. 6. f. Grusen.

Aldolueshusen, S. 18.

Almarsdorph, S. 2.

Alstenrode, S. 13 halte ich für Afcherobe zwischen ben Städten Treifa und Ziegenhain.

- Ameneburg, S. 9, ist die Stadt Amöneburg an der Ohm. (Amena), Amts Kirchhain.
- Antresse, S. 27, ift Anraff zwischen Wilbungen und ber Ebber. In einer Urf. von 1268 (bei Wend II., Urfbb. S. 201, Rote \*) heißt es Antressa.
- Aulesburg, S. 12 und sonst mehr. Es ist der alte Name des Klosters Haina. Bergl. die Urfunden von 1233, wo es Aulisderg, von 1235, wo es Aulisdurg, von 1238, wo es Aulesburg heißt. (Wend l. c. S. 150, 153, 155.)
- Battenberg, S. 10. Es hat ben alten Namen, ber seboch auch bisweilen Battenburg lautet (z. B. 1303, Wend l. c. S. 253, Note \*) bewahrt, ift jest ber Sitz eines Hessen-Darmstädt. Landraths, und liegt rechts an ber Edder.
- Battenhusen, S. 15, ist Battenhausen, ein Dorf bei Haina. 1253 verkauften die von Linsingen dem M. Haina die Bogtei "ville Batdinhusen" (Wend I. c. S. 176.) Das Dorf gehörte einst in das Gericht Bulenstrut. (S. Bulenstrud.)
- Beltersheim, S. 23. Bielleicht ist es Beltershausen am Fuße bes Frauenberges bei Marburg. Die Sylben heim und hausen werden befanntlich in Ortsnamen oft vertauscht, wie man denn z. B. denselben Ort Bolfmarsheim und Bolfmarshausen †) (jest Bolfmarsen) urfundlich geschrieben sindet.
- Bercheim prope Gumpette, S. 14, d. h. bei Gombeth an der Schwalm. 1255 schenkte Graf Gottsried von Reischenbach den Zehnten zu Bercheim an das Kl. Haina (Wend l. c. S. 180, Note \*\*).
- Berengersdorph, S. 16. Es wird das Dorf Beringersdorf (bei dem in der Nähe der Stadt Frankenberg gelegenen Geismar) zu verstehen seyn, dessen Entstehung

<sup>+)</sup> gewöhnlich Volcmaressen.

ber Chronist Gerstenberger bem Grafen Beringer, welscher sich einst hier verirtt haben soll, zugeschrieben hat. von Rommel (Zeitschr. d. Bereins f. heff. Gesch. I., 95) erklärt es für das jezige Dorf Brinkhausen in ben Birken am rechten Edderuser, Amts Frankenberg. Db nicht ber Name entgegensteht? S. Brunnichusen.

Beriche, S. 16, bas facularifirte Klofter Berich im Fürftenthume Balbed.

Bokendorf, S. 23, ist Bockendorf bei Haina. Einer Urf. vom Jahr 1235 zufolge lag "Bockendorf in parochia Gruesen" (Wenck l. c. S. 170, Note \*).

Brandesrod, S. 34. Der Brandesröder Grund, welscher von Igenhain, Amts Treisa, nach Rorden hin auf Gisserberg aussauft, zeigt die Lage dieses ausgegangenen Orts.

Brunnichusen, S. 45, jest Brinfhausen in ben Birfen, Amts Frankenberg. Bgl. Barnhagen's Grundlage zur Waldecischen — Geschichte S. 36.

Bu<sup>o</sup>lenstrud, S. 9, Bulinstruth S. 15, Bulenstruth, ib., eine Keldlage im Amt Rofenthal, jest die Bunteftrut, auch Bonestrut genannt. Hier war noch 1253 ber Sit eines Cent-Gerichts (Bergl. Die bei Ropp, Beff. Gerichte I., Beil. S. 120 abgedruckte Urfunde, wo die "proprictas in villa Hadewerken in Centuria Bulenstrud constituta" erwähnt wird.) 3m Jahr 1329 wurde bie "jurisdictio - - dicta Bolenstrud cum villis jurisdictionis ejusdem" von Mainz an die von Schweinsberg verpfändet (Wend l. c. S. 313) und a. 1362 feste Erzbischof Gerlach zu Pfande: funff Dorffer in ber Bulenftrut, mit Namen Tubenbufen, Battenhusen, Sadewerden, Willingesbufen, (jest Gilferberg) und Schwerterobe, Die zu bem Rosenthal gehorent." (Wend l. c. S. 412.) Die Marburger Beiträge (Stud 3, S. 96) geben Rachricht von bem bortigen Gerichtegebrauch. Doch ift bie bort versuchte Etymologie bes Namens Bulenstrut (von Piel,-Ente) ganz verunglückt, ja lächerlich. Bu'l, späterhin Bühl heißt Höhe, und Strut ist ein Buschwald. Mithin kann nur an eine mit Gebüsch bewachsene Höhe gedacht werden. Nach einer mir vorliegenden Bittschrift des Schultheißen zu Rosenthal Curt von Fersa, aus dem Jahre 1569, sollten "die Schöffen der Bullenstruedt" einen Schadenersat durch Abschäung bestimmen.

Burken, S. 14, die jesige Stadt Borken, welche noch 1253 villa war. (Kopp l. c. I., S. 122.)

Cella iuxta Cigenhagen, S. 15, ift bas Dorf Zelle, Amts Ziegenhain, am Einflusse ber Andresst in die Schwalm. Cigenhagen, S. 12, Ziegenhain, Stadt und Amtssitz.

Denesburg, S. 12, Densburg S. 9 ist das Dorf Densberg im jesigen Amt Ziegenhain, an der Gilse. Burg und Verg werden mehr verwechselt (S. Battenberg.) Die Burg Densburg, welche über dem Dorfe stand, ist von den Erzbischöfen von Mainz (für das ihnen einst gehörige Amt Schönstein) erbauet worden und war schon im Jahr 1085 vorhanden. S. m. Geschichte Hess. Städte und Stifter, Band I., 66, Note 43.

Durrenholzhusen, S. 23, jest Dörrenholzhausen, Dorf im Amte Frankenberg.

Ederna, fluvius, S. 3, ber Fluß Ebber.

Eizenhagen, S. 12, campus, bei Brandesrod. S. Brandesrod. Eizenheim, S. 12, wird mit dem vorigen gleichbedeutend und für Jgenhain, Amts Treisa, zu halten seyn.

Ekensdorf, S. 14, heißt S. 8 Heckensdorf. Es lag bei Gemünden an der Wohra. 1261 gaben die Gebrüder L. und Helwich, genannt Slegeregen (in unserm codex heißt die Familie: Slegerein) ihre Güter in "Eckensdorph apud Gemunden" wiederkäuslich an das Kloster Haina. (Wend l. c. S. 186.)

Elberoht, S. 28. Eine Wüftung Elberobe liegt nördlich von Saina. Ein Dorf Ellerobe findet sich im Amte

Jesberg. S. anch Elrot. 1257 ertauschte das Kloster Haina Güter in Dudenhusen, Hadewerken und Elbrod von dem Erzbischose von Mainz und versprach jährlich drei Talente auf der Burg Jesberg (Jagesberg) zu bezahlen. (Wendl. c. S. 182) und im Jahr 1300 verkaufzten zwei Brüder von Geismar, Knappen, demselben Kloster ihren halben Zehnten zu Elberodt (Wendl. c. S. 246.)

Elershusen, S. 20, ift Ellershausen, Amts Frankenberg. S. Alardeshusen.

Ellenbach, S. 1. Der Hof Ellenbach, Landgerichts Kaffel? Elrot, S. 4. Ist an Ellerode, Amts Jesberg, oder an die Wüstung Elberode nördlich von Haina, oder an Emmelrode im Hessen Darmstädtischen Landgerichtsbezirk Böhle zu benken?

Embretsfelde, S. 21. Then fit often of a my and I Ville

Engelgis minor, S. 1 ift Rleinen-Englis, Amte Friglar.

Forstinhagen, S. 3. Fürstenhagen an der Losse, Amts Lichtenau, scheint mir zu entfernt zu liegen.

Frankenberg, S. 2. Stadt und Amtssiß.

Fridehelmisdorph, S. 2.

Frieden S. 5 Willen Stode und Amelia

Fritslar, S. 5, Friglar, Stadt und Amtssitg.

Geldershusen, S. 19, jest Gellershausen, westlich von Wildungen, im Fürstenthum Walded. Sollte es nicht berselbe Ort seyn, welcher S. 6 Geroldeshusen heißt?

Gemunden, S. 4, 8, 13, ift Gemunden an ber Wohra, Umte Rofenthal.

Gerhardeshusen, S. 15 ist Gershaufen, ehemals ein Dorf, jest ein den von Hanxleden gehöriger Hof bei Wildungen im Fürstenthume Walded. Bgl. Barnhagen l. c. S. 47 und 79. Es heißt S. 4. Gerharthusin.

Gerharthusin, S. 4, s. wie vor.

- Geroldeshusen, S. 6. f. Geldershusen.
- Gesmaria, S. 19. hier ist das Dorf Geismar bei Franten berg gemeint.
- Giresbu°hele, S. 21. Es ist mir unbefannt.
- Grinzebach, S. 1 ift Niedern=Gränzebach, Amts Ziegenhain. 1271 verglichen sich die von Uttershausfen mit dem Kl. Haina wegen ihrer Güter in Grinzinbach (Wend l. c. S. 204.)
- Grusen, S. 4, jest Grüsen, Amts Rosenthal (s. Bokendorf.) Hadeloghusen, S. 17, und Hadeloghusen, S. 9, 10, 17, s. Adelogehusen. Bgl. die diesen Ort betreffende Hainaer Urkunde, welche zwischen 1220 und 1230 fällt, bei Wend l. c. S. 147.
- Hadewerken, S. 21. Bergl. Bu'lenstrud. Darf man an Sabbenberg bei Saina benfen?
- Harprachtishusen, S. 2, ist Harpshausen an der Itter, Landgerichts Böhle im heffen-Darmstädtischen. Bgl. d. Urk. von 1264 bei Wend l. c. S. 191.
- Hasungen, S. 19, das bekannte ehemalige Benedictinerklofter dieses Namens, westlich von Kassel, über dem Grabe des h. Heimerad von dem Erzbischose Aribo 1030 erbauet und von Erzbischos Siegfried vollendet.
- Heckensdorf, S. 8., f. Ekensdorph.
- Hegenehe, S. 1, das ehemalige Cistercienserkloster Haina, (Amts Rosenthal) welchem dieser Coder seine Entstehung verdankt. Heitersceit, S. 13.
- Herbergen, S. 3, eine Wüstung bei dem Kurhessischen Städtschen und Amtositze Naumburg. Vergl. Varnhagen 1. c. S. 48.
- Hereboldehusen, S. 20 und 22, ift herbelhausen, Dorf bei haina.
- Heritshusen, S. 3. Es gibt ein herzhaufen bei Lotheim im heffen-Darmstädtischen Landrathsbezirf Böhle, am Einflusse der Itter in die Edder. Doch wird S. 22 unsers codex ein Heretshusen apud Jasberg (bei Jesberg) ausgeführt.

- Hoënberg, S. 10, ist Homberg in Kurheffen, Stadt und Sitz eines Landgerichts. Sein ältester Name ist Hobenberg (Wend III., 90 und 92.)
- Holzbach, S. 8, auch ein Holzbach inferior S. 13, ift ber Hof Holzbach im Amt Rosenthal.
- Helzhusen, S. 16, halte ich für Solzhausen Amts Rosfenthal.
- Holzmanhusen, S. 11. Schwerlich möchte es ein anderer Ort fepn, als "Holzmanneshusen," welches 1196 unter den Gütern des Kl. Spieß-Rappel erwähnt wird. Da es nun in dieser Urfunde neben Begebach genannt wird, so müßte es wohl bei der Stadt Ziegenhain gessucht werden. (Wend l. c. S. 126.)
- Houwilre, S. 16, und Howilere S. 19, das Dorf Haubern zwischen Frankenberg und Altenhaina. Wie der Zehnte zu "Houwelren" im J. 1229 an das Kl. Haina kam, darüber vgl. Wend l. c. S. 148.
- Husen, S. 14. Mehrere mir bekannte Orte dieses Namens liegen von der Gegend, über welche unser codex sich verbreitet zu weit entfernt, als daß ich sie hierher zuziehen wagte.
- Hybenhusen, S. 21.
- Jvsseberg, mons, S. 19. Der Jeuftberg, eine Forts fetzung des Rellerwaldes und die Wafferscheide zwischen ber Wohra und Gilfe, ist hier gemeint.
- Keseberg, castrum, S. 2. Die alte Burg Rafeberg, einst ber Sitz eines Dynastengeschlechts, liegt am linken Ufer ber Edder im Umte Frankenberg in Trummern.
- Kesterberg, S. 12, jest auch Christenberg genannt, bei ber Stadt Wetter, mit einer einfam stehenden Kirche, beren erste Erbauung man vor die Ankunft bes h. Bosnifag fest.
- Kirchgrosen, S. 23, f. Grusen.

Larehusin, S. 27.

Lasfe, S. 10, ift Lasphe an ber Lahn, bei Wittgenflein.

Lehenhusen, S. 11, ift für Lenhausen zwischen Rosenthal und Gemünden, an ber Hatbach, zu halten.

Lembach insirior, S. 22. Der Lämbacher Sof, füblich von Saina, wird auf die Spur leiten.

Lewenstein, S. 21, die Burg Comenstein, Amts Jesberg, jest in Ruinen. Bgl. Landau's Ritterburgen I., S. 129, f.

Literekhusen, S. 22.

Lotheim, S. 2, ib., und 16, grangia (Weiser), ist Lotheim im Hessen-Darmstädtischen Landgericht Böhle.

Lovelbach, S. 8 und 17, ist Löhlbach, jest ein Dorf bei dem ehemaligen Rloster, nun Landeshospital Haina, Amis Rosenthal, und war zwischen den Jahren 1144 und 1188 der Sis der Hainaer Mönche.

Maden, sedes judicialis, S. 10, ist das jetige Dorf Maben, Amts Gubensberg. Der Stein, welcher bie Ding= stätte bes uralten biefigen Gaugerichts, ber "comitura Mathenun" (val. bie Urf. vom Jahr 1074 bei Wend l. c. S. 49) bezeichnete, stebet noch. Man findet ihn unweit bes Dorfes Maden westwärts, ba, wo die Wiesen en= ben, am Ende bes ersten Ackers. Es ift fein burch Naturfrafte bier gebildeter Rele, fondern ein Stein, bem man es gleich anfiebet, bag Menschenbande ibm feine regelmäßige Gestalt gegeben und Menschenfräfte - ibn bierber gesett baben. An der im Ganzen noch re= gelmäßigen Form bat nur bie Unbill ber Zeiten genagt. Die Masse bes Steins ift ein Gemenge von Sand und Dugrz. Seine Bobe über ber Erbe beträgt 8 Schub. bie Breite etwa 4 Schub, die Dicke deffelben ohngefähr 1 Schub. Die vier Seiten bes Steines feben nach ben vier himmelsgegenden, nämlich die zwei breiten Seiten nach Guben und Norden. Bon ber eigentlichen Bestimmung bes Steins haben bie jegigen nächsten Unwohner awar feine Erinnerung behalten; doch fennen und ehren fie bas bobe Alter beffelben. Es erzählte mir nämlich

- Rosseberg, mons, S. 18. Nach bem bort gleich Folgensben auf S. 19 bes codex ist Jusseberg zu lesen.
- Rudeuuarterode, S. 11. Ich fann nur an Roba, westlich von Wetter erinnern.
- Rudolfeshagen, S. 11. Ich weiß nur, daß 1196 auch das Kl. Spieß-Kappel dort begütert war (Wenck l. c. S. 126.) Damals hieß es Rudolveshagene.
- Sassenberg, S. 16, ist Sachsenberg, Stadt, nördlich von Frankenberg, dem es als Kriegsbollwerk entgegengestellt wurde.
- Scacken, S. 2, ist das ehemalige Kl. Schafen in Walded. Screckesbach, S. 13, Schrecksbach Amts Neufirchen.
- Seleheim, S. 4, und Selen S. 20. Man wird unter beiden bas Dorf Selen, Amts Rosenthal, zu versteben haben.
- Sigehartshusen, S. 5, ist bas Dorf Sichertshausen an ber Lumbbe.
- Siwardinchusen, S. 16, eine Wüffung im Walbedischen, unfern ber Stadt Landau gelegen. Barnhagen l. c. S. 58.
- Smedelotheim, S. 3, ist Schmidt-Lotheim, südlich von ber Itter im Darmstädt. Landgericht Böhle.
- Speckeiswinkil, S. 4, ift Speckswinkel, A. Neuftadt.
- Suarzenbyrnen, S. 12, Schwarzenborn, Amts Wetter.
- Sueinsberg, S. 8, bas Städtchen Schweinsberg, Amts Rirchhain.
- Suinese, S. 8, eine Wüstung, nordwestlich von Atenhaina. Ueber ben Hainaer Gütererwerb zu Suinese vgl. die Urk. von 1229 bei Wenk l. c. S. 148.
- Suntheim, S. 26, ift Sondheim, füdwestlich von Somberg, Landgerichts Somberg.
- Symonshusen, S. 7, Simtshausen, nördlich von Wetter. Tenesberg, S. 14, s. Densberg.
- Tinchemrod, S. 26, etwa Dainrobe, öftlich von Franfenberg?
- Thudenhusen, S. 15, ein sich oft wiederholender Name, ber ben Special-Geographen beshalb in nicht geringe

- bem Sansteine, ist hier nicht zu benken. Auch Rau= sues, Amts Spangenberg, ist wohl nicht gemeint.
- Olestorph, S. 1. Auf einen gleichnachigen Ort in der Wetterau (Wenck l. c. S. 306, Urk. vom Jahr 1327) will ich nicht verweisen. Eher ließe sich an ein Aldendorf in der näheren Umgegend benken.
- Omesa, S. 24, ift Dhmes, Amis Raufchenberg.
- Orkene, S. 16 und 23, auch mit dem Zusatze in monte. Dber= und Nieder=Orke liegen am Flüßchen Orke, welches dem Eddergebiet angehört.
- Ossenbohole, S. 3, eine mir unbefannte Gerichtsstätte, auf welcher die Dynasten von Itter präsidirten und welche ich bei dem Städtchen Naumburg vermuthe. Der Name wird nichts anderes, als Ochsenbühl heißen können.
- Reimbrechtshvsen, S. 6. In Walbed findet sich bei Meineringhausen eine Wüstung Reimbrachtinghusen (vgl. Barnhagen l. c. S. 56.) Auch kann an Römershausen, süböstlich von Frankenberg, gedacht werben. Für das letztere entscheidet sich Landau (Zeitschrift des Vereins f. Hest. Gesch. II., 1, 7 Note 6.)
- Riethbrugga, S. 7 ein Ort (locus), wo ein Nitter seinem Güterbesitz entsagte, als daselbst zur Zeit der Zerstözung des Landesbergs (bei Ehringen) eine Versamm-lung (concilium) gehalten wurde. Noch ist die Lage dieses Orts, welcher um den Landesberg zu suchen seyn wird, nicht ausgeklärt (vgl. die zuletzt genannte Zeitschrift l. c. S. 8, Note 8.)
- Ringolueshusen, S. 1. Rengershausen an ber Nuhne auf ber Grenze ber Provinz Westphalen und Rengershausen, Landgerichts Kassel, haben anklingende Namen. Die in dieser Gegend reich begüterte Rittersamilie von Wolfershausen führte auch im 13. Jahrhundert den Namen von Ringoldeshusen, und zwar gewiß nach einem Orte dieses Namens.

- Rosseberg, mons, S. 18. Nach bem bort gleich Folgensben auf S. 19 bes codex ist Jusseberg zu lesen.
- Rudeuuarterode, S. 11. Ich fann nur an Roba, westlich von Wetter erinnern.
- Rudolfeshagen, S. 11. Ich weiß nur, daß 1196 auch das Kl. Spieß-Kappel dort begütert war (Wenck l. c. S. 126.) Damals hieß es Rudolveshagene.
- Sassenberg, S. 16, ist Sachsenberg, Stadt, nördlich von Frankenberg, dem es als Kriegsbollwerk entgegengestellt wurde.
- Scacken, S. 2, ist bas ehemalige Rl. Schafen in Walbed. Screckesbach, S. 13, Schredsbach Amts Neufirchen.
- Seleheim, S. 4, und Selen S. 20. Man wird unter beiden bas Dorf Selen, Amts Rosenthal, zu versteben haben.
- Sigehartshusen, S. 5, ist bas Dorf Sichertshausen an der Lumbbe.
- Siwardinchusen, S. 16, eine Buffung im Walbedischen, unfern ber Stadt Landau gelegen. Barnhagen l. c. S. 58.
- Smedelotheim, S. 3, ift Schmidt=Lotheim, füdlich von ber Itter im Darmstädt. Landgericht Böhle.
- Speckeiswinkil, S. 4, ift Speckowinkel, A. Reuftadt.
- Suarzenbyrnen, S. 12, Schwarzenborn, Amts Wetter.
- Sueinsberg, S. 8, das Städtchen Schweinsberg, Amts Rirchhain.
- Suinese, S. 8, eine Wüstung, nordwestlich von Altenhaina. Ueber den Hainaer Gütererwerb zu Suinese vgl. die Urk. von 1229 bei Wend l. c. S. 148.
- Suntheim, S. 26, ift Sondheim, füdwestlich von Somberg, Landgerichts Homberg.
- Symonshusen, S. 7, Simtshausen, nördlich von Wetter. Tenesberg, S. 14, s. Densberg.
- Tinchemrod, S. 26, etwa Dainrobe, öfilich von Franfenberg?
- Thudenhusen, S. 15, ein sich oft wiederholender Name, ber ben Special-Geographen beshalb in nicht geringe

Berlegenheiten versett. Hier möchte an das Dorf Tobenhausen Amts Rosenthal, am linken User der Wohra, zu denken seyn. Bekanntlich wechselt die Schreibart der Thudenhusen zwischen Dudenhusen, Dodenhusen und (der ächten ursprünglichen Form) Dodonishuson d. i. Haus des Dodo. Ein ebenfalls nicht zu sern gelegenes Dodonishusen ist bei der Hess. Stadt Naumburg ausgegangen (Varnhagen l. c. S. 60) und ein drittes lag gleich hinter dem Dorse Kirchdittmold bei Kassel, rechts am Wege von dort nach Harleshausen. (S. Elberoth.)

Treisbach, S. 16 ift ber hof Treisbach, Amts Treise, unfern bes Flügchens Gilfe.

Treise, S. 13. Stadt und Amtosit an der Schwalm in der Grafschaft Ziegenhain.

Udenbornen und Vdenbornen S. 14, Dorf im Amte Fritzlar, jest Udenborn.

Veidingen, S. 10.

Vireminne, S. 21, jest Biermünden, Amis Frankenberg, am linken Ufer ber Ebber.

Virne, S. 1, ift Berna, Dorf im Landgericht homberg.

Visbach, S. 12, heißt sest Fischbach und ist ein, nördlich vom Kellerwalde im Amte Rosenthal an der Urfe gelegenes Eisenwerk.

Vortheim, S. 22.

Vrankenberg, S. 13, f. Frankenberg.

Vrilingendorph, S. 1, ist Frielendorf Amts Ziegenhain. Waldenhagen, S. 6 und 7.

Werbe, S. 4. Man hat an Ober=, und Nieder=Werbe, im Walbeckischen Amte Werbe zu benken.

Wetere, S. 4 und Wettere S. 14 ist die Stadt und der Amtssis Petter.

Widekenhagen, S. 12.

Wildungen, S. 15. Dber-, ober Rieber-Bilbungen,

in Walbed; wahrscheinlich bas erstere, welches auch Altwilbungen heißt, und jest ein Dorf ift.

Wirahe, S. 12, ift Wiera, Dorf an dem gleichnamigen Flüßchen, sudwestlich von Treise.

Ziegenhagen, S. 4. Stadt und Sit des gleichnamigen Amts. f. Cigenhagen.

### TIT.

# Urfundliche Nachträge zur Geschichte Land: graf Philipp's des Großmuthigen.

Bon Dr. Chr v. Rommel.

Auszüge aus ben ersten Gesetzen und Statuten der Universität Marburg vom 31. August 1529.

Als Ergänzung zu & Philipps Gnaden und Freiheitsbrief für dieselbe Universität.

(Bergl. Urfundenband gur Geschichte Philipp's. Gießen 1830. S. 347.)

Philippus dei gratia Lantgravius Hessiæ, Comes in Catzenelnpogen in Ditz Ziggenhain et Nidda.

Doctoribus Magistris Professoribus et Scholasticis Academiae nostræ Marpurgensis S.

Periclitantibus hoc seculo literis qualemcunque opem laturi, commune studiorum Gymnasium atque illud trilingue in civitate nostra Marpurgo instituimus, unde viri Βουληφοροι, non minus eruditione, quam prudentia et pietate conspicui prodirent, partim doctrinae christianae, partim reipublicae gubernandae præficiendi. Nam literas e medio tolli, aut interituris manus non præberi, haud minus ducimus,

quam solem e communi mundo aufferri (sine quibus aut nulla hominum societas ita nec vitae ratio constare potest). quapropter rempublicam tunc felicem fore, sapienter ille dixit, si quando aut philosophi regnare aut reges philosophari ceperint. Ceterum quod hoc nostrum Gymnasium vos ipsi refertis, et nulla multitudo absque legibus bene gubernari potest, non inutile existimamus, etiam vobis leges præscribere, non quidem ea de caussa, quod sine ils in studio literarum recta procedere vos minime putem, sed ut improbi affectus ad nocendum nati legitimis modis compescantur, atque boni juxta diligentiam suam in studio defendi et promoveri queant. Quandoquidem melius utique esset, et christiano instituto multo conformius, sua sponte quemque præcurrere, et sibi ipsi legislatorem fore, cum infelicis plane ingenii sit, non amplius progredi velle, quam quo leges impulerint. Sed quia vitiis nemo caret, atque affectus neque philosophia neque regno tolli constat, permittendum interim, vos homines esse, quos legibus non secus quam navim remis moderari oporteat, et ferendum quod mutari non potest. Proinde ne et hoc nostro instituto nobis usuveniat, quod olim Atheniensibus, qui semper leges scribebant, nullas vero aut quam negligentissime. servabant, nostras vobis commendatissimas esse volumus, neque ab ullo contemnendas, nec in hoc vos moveant, qui solum fruges consumere nati, nullo legum jugo cohiberi, sed pro libidine sua passim vagari et nihil non audere volunt. Nostrae siquidem Academiae nihil minus optamus, quam istiusmodi nebulonum turbam, utcunque numerosam, usque adeo satius est, et reipublicae consultius, paucos habere qui bene monentem audiant, amicis et patriae profuturi, horas suas recte collocent, quam multos qui in magnum sui dedecus, meretrices, vina et aleam tantum sectari atque irreparabilem temporis jacturam facere non verentur. Et ne existimetis idem atque juxta haberi, virtutem aut acceptasse, aut neglexisse, utut hinc boni

(quod plerumque fieri solet) malis posthabeantur, has nostras leges simul et optimas literas summopere vobis commendamus, quas si aequo animo atque alacri studio acceperitis, vosque ipsos sic eruditos ostenderitis, rempublicam nostram non tam civilem, quam christianam, et gubernandam et instituendam, ut laboris præmium incomparabile vobis committemus. Valete.

### De Rectore eligendo

#### Caput I.

Quandoquidem vero sine moderatore respublica, ut corpus sine capite, diu constare non potest, volumus semper ex professoribus Academiae nostrae unum aliquem præfici, cujus magistratum semestrem esse placuit, proinde bis in anno ad novi Monarchae electionem per publicum ministrum, quem pedellum vocant professores, omnes et singulos accersiri volumus, primum Kalendis Januariis et iterum Kalendis Juliis atque tum in collegio Lani \*) (hunc enim locum huic rei decernimus) suffragiis et votis singulatim exactis e professoribus idoneum aliquem designari, ordine tamen illo servato, ut primas habeant theologi, hos sequantur Jurisperiti, mox medici, hos ex professionibus linguarum et bonarum literarum ceteri.

### De officio Rectoris

Cap. II.

De consiliariis et decano facultatis artium eligendis

Cap. III.

(Von dem letteren wird versangt: ut declamationibus et disputationibus per singulos prosessores atque discipulos in tempore disponendis præsit.)

<sup>\*)</sup> Das alte Dominicaner Rlofter, worin fich bas große Aubitorium befinbet.

# De professoribus

#### Caput IV.

Quos ad publicas prælectiones adcivimus, suae quemque professioni quam diligentissime prospicere volumus. ita ut nihil desiderari possit, quod ad optime et sinceriter discendum pertineat. Et quia non satis est, id quod verbis quisque docet, moribus atque vitæ ratione negligere, major adhibenda cura est, ut teneriores animos sanctitas docentis ab injuria custodiat, et ferociores a licentia gravitas deterreat. Sumant igitur ante omnia parentis erga discipulos animum ac succedere se in eorum locum, a quibus sibi liberi erudiendi traduntur, existiment, usque adeo nec habeant vitia nec ea ferant.

# Quibus diebus a prælectionibus feriandum et quibus rursus prælegendum

### Caput V.

(Zur Erholung, zur Wiederholung und zur Borbereitung auf die Declamationen und Disputationen werden einige Wochen um Weinachten, in den Fasten, Ostern, Pfingsten und zur Zeit der Frankfurter Messe im September, Sonnabends Morgen für Einkäufe, Nachmittag für Privat-Declamationen freygegeben)

# De officio eorum qui in Academia nostra erudiri volunt

## Cap. VI.

(Alle, die sich auf der Academie bilden und ihrem Alter ein viaticum erwerben wollen, sollen ihre Lehrer gleich den Studien selbst lieben, eingedent des Spruchs Alexander's, se a Philippo patre tantum vivendi, ab Aristotele vero præceptore bene vivendi rationem esse consecutum)

# Ut discipuli sub præceptoribus sint

## Cap. VII.

Proinde quia licentia (ut inquit Comicus) omnes fimus deteriores potissimum hoc nostro seculo bonis literis longe iniquissimo, oportet juventutem a pædagogo perinde atque cupiditatem a ratione gubernari, volumus neminem in hanc nostram Academiam admitti, aut per Rectorem in album recipi, qui non habeat privatum atque domesticum præceptorem, qui eum discipulum agnoscat, ad cujus judicium quisque pro sua ingenii capacitate atque marte lectiones et publicas et privatas audiat, a cujus latere aut nunquam discedat, quem unius cujusque discipuli ut sibi concrediti rationem rectori reliquisque Gymnasii proceribus . . . . reddere oporteat. (Das Geschäft biefer erften Studienleitung, womit auch Repetition und schrifftliche Uebungen verfnüpft werben, follen besonders die Profefforen ber literarischen Facultät, ben Armen umsonft, bei Andern gegen einen Thaler ober Gulben, balbiabrig von jedem Einzelnen, übernebmen).

# De aedibus collegiorum inhabitandis deque præpositis atque ipsorum provincia

## Cap. VIII.

(Die Studenten, die nicht unter Aufsicht ihrer Präceptoren oder des Rectors in Privathäusern untergebracht werben können, sollen in besondern Collegien wohnen, gegen
einen halben Gulden für eine Kammer, einen Gulden
für Stude und Kammer halbsährig; die Pröbste, præpositi,
dieser Rollegien, die Einnahme und Berechnung an die Universität übernehmen, die Häuser in gutem Stand erhalten,
Sommers um neun, Winters um 8 Uhr Abends zuschließen,
für den Tisch sorgen u. s. w. alles gegen frepe Wohnung
und den sechsten Theil sener Cinnahme).

### Declamationes quando habendae, et de reddenda tunc ratione per præceptores

Caput. IX.

(Jeden Sonnabend Nachmittag's halten die Studenten abwechselnd nach Anordnung des Decans der literarischen Facultät Declamationen und Disputationen; alle drei Monate werden sie, nachdem ein Prosessor der literarischen Facultät eine öffentliche Declamation in Gegenwart des Rektors und der übrigen Prosessoren gehalten hat, von diesen öffentlich eraminirt, und nach Besinden diesenigen, welche schlecht bestanden, von dem Nector scharf ermahnt, oder auch von der Academie entsernt.)

De legibus servandis et de mulcta eorum qui illas negligunt.

#### Caput. X.

(Profesoren faumselig im Erscheinen zum Universitäts-Rath werden mit dem vierten Theil eines Goldgulden, saumselig in den Borlesungen mit der Ungnade des Fürsten oder Absezung bestraft. Studenten, welche troz des Besehls des Rectors vor der Bersammlung der Academie nicht erscheinen, zahlen 2 Albus Strase; wer weder den Gesezen gehorchen noch die Berweisung aus der Academie annehmen will, wird eingeferfert, und bei fernerer Widersexlichkeit dem Magistrat zur Bestrasung übergeben).

De pænis eorum qui crimen aliquod commiserint

#### Caput. XI. \*)

Et cum turpissimum sit in ea schola, quae juveniles

<sup>\*)</sup> Man vergl. mit diesem Kapitel die ftrenge PolizeisBerordnung L. Philipps gegen die Studenten und Bürger in Marburg vom Jahre 1557 in Justi's Pessischen Denkwürdigkeiten Theil III. S. 291.

animos virtuti parare atque viros non tantum reipublicae nostrae quam pietati christianae præficiendos et gignere et educare debet, crimina vel committi vel in commissa dignis pænis non animadverti, particulares quasdam leges præscribimus, in quibus quae generatim antea complexi sumus, mira nunc brevitate ut facilius memoria teneri queant, et singulatim et clarissime explicamus, singulis peccatis et transgressionibus suas pænas et mulctas decernentes, ne quis improbitati suae ignorantiam aut quid aliud pretexere possit. Primum igitur esto.

Qui Marpurgum studii gratia missus fuerit, vel sponte venerit, intro hebdomada Rectori nomen dato, quod si non fecerit, statim per pedellum admonetor: cui si non parue-rit monitus, in eum Rectori multae vel notae (perinde atque in studii et magistratus contemptorem) jus esto.

Rectori ut ordinario Magistratui in omnibus licitis et honestis ordinem studiosorum decentibus pareto, honoremque deferto, neglecti pervicaciter imperii dimidii solidi pæna esto.

In Rectorem contumeliis vel vi grassatus studens de concilii sententia vel relegator vel infamis omnino excluditor.

Præterea omnibus doctoribus, professoribus, item honoratis ornatisque in utraque sexu personis, honoris ergo, caput studens adaperito; de via decedito; turpe est enim literas discere absque moribus.

In collegiis comessationes perpotationesque aut quamlibet aliam insolentiam ne exerceto, pærvaricantem præpositus castigato, in sic nondum obtemperantem Rector Magistratus jure animadvertito.

A lectionibus (maxime publicis) per incuriam studens ne emaneto, frequens emansor arbitrio Rectoris emendator. Sin vero inemendabilis ad ignaviam redierit, ex academia et oppido pariter exterminator, ne ignavia sua unus velut contagione plures corrumpat.

Omnes etiam domestici Magistrorum discipuli pro captu vel in publicas lectiones vel in pædagogium eunto. Extra collegia hospitium sibi vel expensas citra Rectoris consensum nemo studens comparato, contra faciens (saltem monitus) solidi pæna inobedientiam expiato.

In publico honeste versato, cum nullo rixam pugnamve contrahito, in transgredientem animadversionis cura Rectoris esto.

Arma studens in civitate, nisi sua scholastica, ne gestato, contra fecisse probatus ea amittito, præterea solidum mulctæ nomine Rectori solvito.

Si quis studens civem vel incolam ultro invaserit telo, vulneraveritve, telum Rectori cedito, duorum insuper solidorum pænam sustineto, vulnerato læsove satisfacito.

Ad tabernas meritorias turpiave lustra ne accedito, scortumve ductato, convictus flagitii solidum pro pæna numerato.

Novicium vel quemvis alium studentem comessatum, helluatum scortatumve in ganeum si quis studens adduxe-rit, aut quovis alio in nequitiae aleæve gymnasium pellexe-rit, corruptelae nomine carceri mancipator nec nisi per-solutis Rectori duobus solidis emittitor.

Studens cum studente alea pro pecunia ne ludito, aut utrumque Rector (quantum aequum fuerit) punito. Præterea victor victo quod abstulit restituito, foedum enim est illos se invicem spoliare, quos eorundem stipendiorum commilitones mutuo sibi adesse, ultroque opem condecebat adferre.

Nemo studens nuptialibus (quae fere publicae fiunt in curia) se temere admisceto saltationibus, propter discordiam, quae in choreis hujusmodi ut puta inter dissimiles coalescit levissime, et raro erit sine vulnere. Similiter a quibusvis aliis ideotarum compotationibus et intemperiis abstineto, memor diversum vitae genus professos nunquam

fere pacem bona fide inter se colere, sed perfacile inter eos turbas et certamina gliscere.

Hæc sunt, viri magnates, quæ vobis ad probe informandam juventutem atque academiam nostram recte gubernandam hoc temporis veluti sub compendio præscribere voluimus, ac volumus per præsentes ea ipsa, quæcunque sunt quæ vos concernunt, a vobis, iisque qui fidei vestræ moderationique dediti sunt, firmiter observari, neque a quoquam vel negligi vel intermitti. Ita enim procul dubio fiet, ut neque nos instituti, neque vos operæ vel quovis pacto pænitere possit. In hoc non modo vobis vestrisque sed et publicæ commoditati consulturi plurimum, nobisque rem facturi pergratum. In quorum omnium evidentiam præsentes literas sigillo nostro appenso jussimus communiri. Ex Martispurgo nostro pridie Kal. Septemb. post Chr. natum Millesimo quingentesimo vigesimo nono.

L. Philipp's Donations-Urfunde für arme Pfarrer und für die Universität Marburg vom 4. Oktober 1540.

Nach einer alten Sanbichrift ber Universität. (Bgl. Deff. Gefd., alte Folge B. III. S. 355, 356, 383. Anm. 63. S. 322.)

Wir Philips vonn Gottes gnadenn, Landgraue zu Heffenn, Graue zu Cakenelbogen, zu Diet, zu Ziegenhain vnd zu Nidda zc. Bekennen vor vnns vnd vnfere Erben vnd nachskommende Furstenn zu Hessen. Nachdem gott der almechtige, sein licht des reinen Evangelii in dieser letten Zeit vns hat gnediglich erscheinen lassen vnd demnach wir uns seinem worte vndergeben, dasselbige angenommen, vnd in vnsern landen haben predigen lassen, So haben wir befunden, Das nitt woll muglich wehr, gemeine Diener des worts Jeder Zeit zu bekommen vnd zu haben, Es sei dan das wir in vnserm

Kürstenthumb ein eigen Studium und borin Lebrer und ftubenten underhalten. Diewiell fich bann clarlich befunden bat. daß das Closter leben in massen wie das geordnet gewessenn aum mehrer teil wieder gott, bem Glauben und Chriftlicher Bucht vneinlich vnd gemeinen nuten vndienftlich geweßen. und bemnach ober auf bem grundt exliche viel Closter verfonen Ibre Orden verlaffenn und fich ju gott gewendt haben, baburch nachgemelte Closter wust und oebe worden, in vn= fer Hande gewachsen, wiewoll nun wir neben andern umb aufibreitunge und underhaltunge willen bes Beiligen Evangelii in mercklichen großen Coften gefallen fein vub zu erftattung berfelbigen folder Closter woll notturfftig wehren, So haben wir boch angesehenn, daß die Christliche firche Dienner haben muß, das auch folche Diener ohn geor= bent gemein Studium, wie obgemelt, nicht zu vberkommen fein, vnd bemnach bieffe nach bemelte Clofter mit aller vnb Reber nutunge und einkommen, so sie noch vff biffen Tag haben, ju folden Dinften ber firchen und bes Stubii bem Allmechtigen Gott zu lob, zu erhaltung und bewahrung feiner christlichen gemein und zu gelerter Leut vfferziehung verord= net vnd gegebenn vnd thuen bas in vnd mit craft biefes Brieffes wirdlich, Remlich: Diewiell viell Vfarren im lande mitt guttern zu underhaltunge ber Pfarren und firchen-Diener nitt genugsam verseben fein, Go haben wir zu erfüllung folder gebrechen und mengell unfer Closter Cappel mitt aller seiner Augebörunge in bande ber vier Superintenbenten vnfere Fürstenthumbs bes Lands zu heffenn, und ber Graueschafft Ziegenhain und Nidda, gestellt und gegeben, Dermaßenn, bas fie bafelbeft zu Carpell zu einer Jeben Zeitt einen ehrlichenn fromenn Bogt und redlichen man bestellen follen welcher alle Rente und quet getreulich inbringe, verware vnd davon gutte Rechnung thue, vnd im fall so baran mangell sein wurde ober sonnst andere prfachen fürhanden wehren, einen andern an die ftat zu segenn. Dieselbigen gefellen follen gebachtte vier Superintenbenten nach Ihrem besten einsehen ben pfarbern im Kürstenthumb und beiben Graveschafften obgenant, welche begen am bochften benotiget fein, außtheilen nach Gelegenheit bes einfomens, mangell ber pfarren und wirdigfeitt ober geschicklichkeit ber Versonnen, und nachdem die gefell bes Closters bes mehrers theil an fruchten gefellen und wir ber fruchten borffen. So follen fich die Superintendenten famplich ober funberlich eins Jeden Jars ber onfern Cammermeister zwufden Jacobi und Bartholomen verfügenn, und bem anfagen, wie vill frucht an forn, habern und andern auß folchem Clofter fie bes Jars liebern fonnen, und begeren, bas ber Cammermeister Inen bezalung folder frücht an barem gelt thue vf bie zeit und uf andere, beren sie mitt einander pberfomen ebe ban bie lieberung ber frucht geschicht, ober einen zug vmb benn ander zu thunn, boch foll vnfer Cammermeister die frucht mitt vnser fuhr an die Ort, da wir der noittorfftig fein, verschaffen, vnd fo ber Cammermeister bie frucht behalten will, so soll er die dem anschlag nach, als nemlich Drep vierttell forns vmb zween gulben mung und brep viertteill habern vmb einen gulben, weiß (Waizen) ein vierteil vmb einen aulden, gerften wie das forn, alles Caffelisch mas, bezalen, es werde auch die Frucht theurer ober wollfiler, Go aber ber Cammermeister bie Frucht all ober zum teill, es sey an forn, habern, weiß ober gerstenn nicht behalttenn ober wie obgemeltt bar bezallen wollt, Go follen bie Superintendenten macht habenn bie frucht jum tewerften, und jum besten wie sie konnen, doch nicht außem lande zuverfauffen und bas geloft gelt, wie obgemelt auf zu teilen, wurde auch an foldem gelt ettwas erobert, Daffelbig follen fie wiedberumb an die pfandischaften fo auf foldem Clofter verschrieben sein, zum bestenn anlegenn, vnd die gutter wieder bey einander bringen, domit das sie bie pfarren so viell besto beffer bezallenn und erhaltten fonnen. Es follen auch bie obgenantte Superintendenten von einem Iben Bogt Rechnunge nehmen, also bas er vf empfangene Quitantien von den pfarhern und kirchendienern Rechnung thue, in beisein eines Canplers und Camermeisters. Die sollen macht und beuelch habenn, ob sie in der rechnung Dispensation oder in andern Dingen mangell funden, Dasselbige zu reformiren oder zu besern, auch uns die außzuge solcher rechnung vorzutragen, Damit wir euch nach gelegenheitt weittern bescheibt darinn geben mögen.

Nach dem auch etliche personen leibe gedinge vf solchem Closter haben, was dan derselbigen heim feltt, soll auch beim Closter bleibenn, und sollen die Superintendenten daran sein, das im einnemmen und außgebung, haußhalttung und Dispensation recht Ordenung und mas gehaltten und alle Dinge zum besten ad pios usus, mit unserm oder eines Canzelers Nath gekert werden:

II. ferner, so haben wir unfer Bniver fität zu Marpurg gemeltte Closter, bas Rogelhauß zu Marpurg, bas Closter Calbern, Wirberg, Anthonierhauß zu Grunberg, Augustiner Closter und Beinerhoff zu Alsfeltt, bas Brediger Closter zu Treisa und den Beinerhoff daselbest, (soviel ber 38t ganghaff= tiger Bing bat, ban mas aus foldem boff verschrieben were, bas follen wir macht haben, in Ziegenhain zu lofen), zu St. Jorgen bei homberg, Singelisch, Sainerhof zu Friglar, Sasungen und Nortsbausen mit allen Ihren einkommen unnd nugun= gen außgescheiden den Beinerhof zu Treisa, wie obgenent, barzu sechezig gulben auß bem teutschen Sauf zu Marpurg, zwanzig gulden aus dem Johanser Sauß zu Ridda, funff= geben gulden von Arneburg, und zwolff gulden von hirgenbain, zu handen gesteltt und vbergeben, und thun das in und mitt Crafft biefes Briefe, also bas ber Rath ber Bniversitet folde obgenante Clofter mit Diennern zum besten bestellenn und versehen soll, welche Diener auch Ihnnen mitt aller nugunge treulich gewartenn, und Jerlich in benfein unsers Canplers und Cammermeisters aute aufrichtige Nechnunge thun follenn. Sie follenn auch bie Clofter ber Ihren gerechtigkeiten walden und velden, was das ift, vleißig handhaben: Doch fo be-

baltten wir uns und unfern erbenn, nachkommenben Kürften m Beffenn bey vnd an hierin gemeltten ben Superintenbenten und ber Universitet verschriebenen und zugeeigneten Clostern hiemit beuor, alle Teiche und Kischereien, welche fich bie Suverintendenten, Universitet noch Ihre vogt und Diener mitt nichtten follen unberwinden ober damitt authun haben, vnd was von walden oder geholgen wehre, nicht erroben vber verwüsten sonder mit allem vleif begen und zimlicher weiße gebrauchenn follen. Man fole auch ber Universitet an einem Iben ort so viell hauffunge zuordnen, bas fie Ihre Diener, frucht vnb nottorfft behallten mogen, und was Ihnen zugeordenet wirt, bas follen fie in guttem Baw und Befferung baltten, und sonderlich biewiell Grunberg ein ftud ift bes widdumbs ber Sochgebornnen Furftin Framen Chriftinen, gebornen Bertoginn ju Sachsen, unferer freundtlichen lieben gemabell vnd bas Anthonier hauß bafelbest por sich baben muß, So follen wir ober pufer Erben bargegen ein ander hauß souiel noth ist, bestellen, folche Ihrefrucht und biner zu behaltenn und im fall ba bie gemellte vnfer gemahel vnfern tobt erlebte vnd Ihren widdumb begichen wurde, vnnd als dan die Nugung bes Anthonier hauß felbst habenn, einnemen und gebrauchen wollte, Alfbann follen unfer Erben ichulbig fein, ber Bniverfitet bie vier hundert gulden: barfur basfelb haus angeschlagen ift: an anbern gewissen enden und ortten zuversichernn, und richtig zu machen baran Inen genuge. Es foll auch die Bniverfitet baruf Achttung gebenn, bas sie an allen ortien trewe ufrichtige Diner habenn: vnd nach dem wir, wie obgemellt, ber fruchtt zu vnser Sauß-halttung durffen, so soll vnser Cammermeister von unfert wegen ben vortauf haben, und fol bie anbietung unferm Cammermeister zwischen Jacobi und Bartholomen 3des Jars geschehen, und damitt gehaltenn werdenn in allerley maffen wie oben von ber Superintenbenten und Closter zu Cappel frucht gemelt ift, mit biefem underscheidt, Das an ber loine, ba bas Marpurger

Maß ift, unser Cammermeister ein Marvurger maltter forns umb anderthalben guldenn und anderthalb maltter habern umb ein halben gulden bezalenn und fo bie Universitet fonnte zu einem Borrath fommen, fo foll fie bie pfanbichaften löfen, so in solche Closter geboren, und bavon die Universi tet in baw und befferunge gehaltten werden: und im fall, fo etwas vbriges fein wurde, nach Bescheibenheitt eines Canglers und ber obgenantten vier Superintenbenten au gutten fachen und ber ehre Gottes aufgetheilt merben. Es foll auch ber gemeine Deconomus welchen bie Universitet bargu bestelln wirt neben ber Universitet uns und vnferen Erben gelobt und geschworen sein, die Dinge getremlich auszurichtenn und barin zum beften vorfebung zu thun, damitt die alle trewlich ehrlich vnd nüglich außgericht wer: benn, ond im fall so baran mangell erfunden wurdenn von vne vngnebiglich geftrafft werben. Es foll auch alle Jar ber Universitet in beisein und vor unferm Cangler und Camermeifter, als vorfteet, Rechnung gescheen und ob biefel= bigen in folder ausrichtung und bestellung einigenn mangell wurden finden', Sollen fie macht haben benfelben gu reformiren, zu beffern, bescheidt zu geben, und ber Universitet und vne zum besten zu ordnen und zu machen nach gelegenbeit aller fachen, vnd wo Inen baran etwas mangeln wurde, baffelbige an vne bringen, vnfern felbst bescheidt und beuelch zu entpfaben. Darnach feten wir por pne vnd vnfere Erben vnd wollen das die obgenante Dinge sampt vnd be= fonder, inmassen, wie wir die verordnet haben, nun binfort also stedt, vest und unverbrüchlich gehalten werden sol-Ien, one geverdte. Des zu prfundt haben wir biefer brieff zween, gleichs lauts machen und mit unfer eigenen Sandt underschrieben, unfer groß Ingesigell wissentlich baran hangen, beren einen ben vier Superintenbenten unnd ben ans bern ber Universitet geben laffen.

Gescheen in vnfer Statt Marpurg vf ben vierdenn tag bes Monats octobris Im Jar, als man zalt nach Christi

vnsere lieben hern vnd Seligmachere geburt Tausendt Funff hundert vnd viertig.

Philips. L. 3. heffen ff. J. Kreutter ff.

Eigenhändiges und vertrauliches Schreiben des Q. Philipp's an den Kurfürsten Johann von Sachsen, worin er ihn ermahnt, den bevorzstehenden Reichstag zum Besten des Evangeslium's perfönlich zu besuchen.

Cassel am Sonntag nach Christiag 1526. (Bergl. Pess. Geich. alte Folge B. III. Haupst. III. S. 327.328. Anm. 35. Desgl. Biographie Philipp's ebenbaselbst und Stud 4 bes bazu gehörigen Urkunden-Bandes.)

Sochgeborner Churfurft freuntlicher lieber Dheim Schwager und Gevatter, 3ch will E. L. freuntlicher meynung nit bergen, bas bi von Rurnbergf und andere Stedt an mich geschrieben baben, und sonft gelangen laffen, wie bas bie Pfaffen vil bofer practiden porhaben, als nemlich uf biefen zufunftigen Reichstag nach bem bas manbat laut, bas man fol von dem glauben handeln, und mich aufs hochst gottes wort ermanet und gepetten, das ich wolt eigener person uf ben Reichstag ziehen, befigleichen andere driftliche Churfurften und furften borgu bewegen, bas fie auch babin jugen, mit viel weitherm anhangk worgu es nut sein solt, und erbodten bas fie E. E. mir und anderen getrewlich anhangen und behulflich sein wolten. Nachdem nu mir auch ein aut freundt in geheim bat angezeigt, ber etwas brumb weis, bo barf E. 2. feinen 3weiffel an baben, bas bes Raifers und ber Pfaffen furnemen bas fev, bas man ist uf biesem Reichstag foll allerlev befchließen bem Evangelio zuwidber, er nants aber bi lutherische fect, und was man ba beschluß bas

ä

wollt man handthaben, mit vielen weithern worten, bi ber feddern nit zu vertrauen sein, die ich E. L. wol anzeigen wil, wenn ich zu E. E. thomme und ben man auch ber mirs angezeigt hat. Nu wil Ich E. L. nit bergen, bas ich bes gemute bin uf biegen gutunftigen Reichstag eigener perfon zu ziehen, und ist barumb mein freuntlich bit E. L. wol bebenten bas erbieten bas bie Stedte gethan, auch barneben bedenken die geschwinden bofen practiden die fur augen fein, auch wo E. &. und andere fursten bem Evangelio geneigt nit babin quemen was uf foldem Reichstag folt gehandelt werben, wan die Pfaffen ben Plaz allein betten, bem Evangelio unnd uns allen zuwidder, Solt man ban mit bem ernft dawidder handeln, was plutvergießens und unrath darauß entstehen solt, Es wurde auch wo ir anschlag fur sich gienge mancher widder sein gewiessen gedrungen bas ich verhof so E. L. und andere fo bem Evangelio geneigt dabin quemen, furfhommen wurde mit gots bilf. Und ift hierumb mein freuntlich bit E. L. wolle eigener person uf solchen tag fhommen, und gots ehre und fein Evangelium mber ansehen ben bie ungelegenheit bes wege auch Roften ber barauf gebn wurden, und bedenken mas ein driftlich Oberfeit schuldig ift authun, und den von Luneburg und andere die E. L. vermag mit bringen, on 3weiffel so wirt got die fachen bermaken schiden, bas ber pfaffen sach und anschlege werben hinder sich geben, und sein wort vor seinen Bheinden er= halten. Doch so sollen wir bes auch bargu thun, und an uns nichts erwinden laffen, E. L. wollen auch bedenden bas mir es ungelegener ift ghen Regensburg \*) ju ziehen ben E. L. dan ich habe viel weither dabin ben E. L., Doch wil ich gottes ehre vil mber ansehen ben einen weiben wegt, bargu . E. L. bebenken auch fo E. L. nit babin queme, uncosten.

<sup>\*)</sup> Man fieht hieraus, bag man anfangs bie Stanbe nach Regensburg berufen wollte. Erft im Juni 1526 tam ber höchftwichtige von bem Landgrafen also vorbereitete Reichstag zu Speper zu Stanbe.

fo sein ist viel im Reichsrath die wol gerne der warheit beisitunden, aber sie forchten sich, wan aber E. L. und andere dahin gnemen so wurden sie desto freier redden, So hat E. L. auch gud hilf an den stedten, di werden an inen nichts erwinden lassen, so sol es an mir auch nit felen, da darss E. L. nit zweisseln. E. L. schreibe Marggraf Georg das er auch wolle uf den Reichstag eigener person khommen, dergleichen wil ich auch thun, dan er weer ser gut den dem handel. E. L. gebe mir ein gut antworkse. L. selbst zu gutem das wirt got E. L. belonen. So wil ichs verdienen dan E. L. zu dienen bin ich gneigt. Datum Cassel am Sontag nach dem Eristag. Anno 2c. XXVI. Philips.

Zwey eigenhändige und vertrauliche Schreisben L. Philipp's an Bucer über Stellung und Gesinnung der damaligen evangelischen Fürsten, über die Gebrechen und den Verfall des evangelischen Bundes, und andere die Hauptmannschaft des Landgrafen betreffende Anges

legenheiten. Vom Jahre 1543. Bergl. Geschichte Philipp's Dauptflud VI. und die ahnlichen Briefe 25 und 26 im Urfunden-Bande.

#### A.

### Philips &. z. Beffen 2c.

Hochgelerter lieber besonnter. Ewer schreiben, wilchs gegeben ist denn 24. Novembris, habenn wir verlessen, unnd seint nachmaln, wie wir euch hibevor auch geschriebenn, geneigt, unsers teils alles das zu befordern, uff insteenden Reichstag, das zu erweiterung des Reichs Christi dyenen mag, Aber allein ist es uns zu erheben unmuglich: wann auch wir allein uns des unterstunden, so wurde es uns vor eine grossere Torheit, dann es frucht prechte, geachtet.

:

Dassenige, so Ir uns des Augspurgischen Abschids und Wormsschen Svicts halben schreibt, verstehen wir dahin, das Ir gern sehet, das wir daran weren; daß solcher Abschied und Svict ausgehobenn und die predigt des Euangelii frei gelassenn wurde 2c. Sollet Ir vnns in warheit glauben, was wir zu demselben konten oder mogen befordern, das deskals an uns ganz nichts erwinden würde. Aber allein wil es duruff stehen, daß es ander leut auch thun mitteiben und beharren helssenn, sonstet wurde es wenig ansephens, und noch vil weniger frucht haben.

Die wort, mit welchenn man vffem Reichstag dem Herrn Christo sein recht solt fordern, die gevallenn vnns ganz wol, aber wie obgehert so muffens mer leut denn wyr allein fordern treiben vnnd beharren helffenn.

Gleichergestalt gefellet rus auch das erpiten so man darneben vff die National Versamlung thun solt, ganz. wol, dan wir des der Digamie halben kein scheu tragen, hoffen dieselbig dermaßen darzuthun, das man uns derwegen mit got und recht nichts soll abhaben, wie dan Ir diselbigen grund gnugsam wisset. Aber darbei besorgen wir, das ezliche unser Stende vorsorg tragen, wann es zur National Verssamlung keme, es mochtenn die gelertenn zu weit ausstreiten, wie es dann mit dem Buch zu Regensburg auch zuging, darin allerlei, so zu verbessern, gefunden worden: wie wol wir wissen, das solch Buch von denen so es gemacht, hat geendert werden sollen und nicht also pleiben.

Der kirchen = gutter halben habt Ir vorhin vnnser mennung oftermals gehert, daß wir besorgen daß es herzog Ulrichen und andern nit liderlich werde eingenn; aber an uns wird es, ob got wil, nit groffen mangel haben, dann wir dero den geringsten Genuß empfindenn, unnd ob wir des schon ganz empfendenn, wurden wir doch got mer dann diese dinge ansehen.

Daß man sich gegen benen, so sich wider Christum offentlich ein part machen und bi offenpare besserung ber

firchen verdammen, auch darüber Richter in den sachen Christissein wollen zc. herwiderumd mit ernst beweisen solte, solchs wer wol ein gute meynung, aber wo sindet man die leut, die solchs thun helssen, dann eynen oder zweien iste zu erheben, zu vil schwer, doch sol an vns nichts mangeln.

Wie es umb die Stimmen der abgetheiltenn fürstenn, so man vor die sachen Christi ewerm bedenken nach erlangen mocht zc. gelegen ist, darauss haben wir euch vormalen unnser meynung geschrieben. Damit aber Ir besindet, das wir in demselbigen nicht geselet so thun wir euch hiebei Copei überschickenn waß unnß der Churfürst zu Sachssen derzwegen so uil seinen lieben Bruder und Herzog franzen von Lünenburg belangt, deßgleichen waß unnß pfalkgraue Ruprecht geantwort, darob Ir verstehenn werdet, das einer vst dieses der andere vst Jemes siet. Aber vast gut were es wie Ir schreibt, das man vil gutherzige stymen Im Rath haben kont, vst das diselbig di bosenn etwas schweigen vnnd die schwachen gutherzigen sterken konnten.

Den vleiß so wir In der Brunschweigschen sach thuen, beschicht wi Ir selbst schreibt pillich vnnd geschicht nicht allein des zeitlichen sondern auch des ewigen halben, dann es gewistlich ist, wo Herzog Heinrich wider zum land kompt, das er das Evangelion zu beschwerung viler guter herzen gewistlich des orts nicht allein genzlich ausrotten sondern die anhenger desselben mit hochstem ernst vervolgen wirdet, derwegen wir warlich nit wenig zu gemut furen, die Thirannei so herzog Heinrich do ers Land wider beseme, wider das gotlich wort und des anhenger uben wurde, unnd ist dises der versachen ehne derwegen wir nit gedenken mugen, mit was gutem gewißen man Inen wider zum Land kont oder mocht verstatten, wie wir dann ein solchs ern Jacob Sturmen und andern auch geschrieben, die daross gar kale antwort gegeben.

Belangende bas Jenige fo Ir unns bes Bifchofs gu Collen halben wider schreibet, habenn wir verstandenn, unnd

ist nit on; wir haltenn sein liebte vor eynen fromen Mann, haben auch di Reformation, so sein liebte gestellet oder stellen lassenn, mit gutem Bedacht vnnd vleiß durchaus gelesen, welch vnns gannz wol gevellet, wustenn darinn gar wenig zu dattlen, dann wir wol konnen ermessen, daß man in der erst ein solch groß ding so ganz volkommentlich nicht kann anstellen. Aber dises ist vonn seiner liebte wol gemacht. Wünschten vonn Gott, das Andere bischoue vnnd prelaten bergleichen theten vnd fürnemen.

Bas Ir vnns zu hartmann vonn Cronenbergs entschuldigung schreibt vermerken wir von euch anediglich, babenn auch hibeuor erofnet, bas unfer gemut ober meynung gang nicht ift, exwas vonn ben gutern bes teutschen Saufes in unfern eigenen nuten zu nemen, sondern bie zu vnterhaltung ber armen im Hosvital wi benn vnfere voralteren gestiftet vnd zu andern piis usibus wie wir euch hibevor weiter angezeigt zu wendenn: und bas bi teutschen pfaffen ein driftliche ordentliche leben füretten zc. Aber über folch unfer erbars und driftlichs begeren und erpitenn, bas wir vff solche pilliche Conditiones den newen Compthur in vnferm Sauf zu Marpurg leiden möchten, unterftebet Bartmann vnnd andere: fo fich burgleute zu fridberg nennen: vnne ben pfalkgrauen vnnd ben teutschen Meister of ben Sals zu bendenn, Inmaffen vnne ben ber pfalkgraue newlichen Tag mit vberschickung eines bes teutschen Meisters unerfindlichen Berichts beswegen eine scharpfe schrift gethan, baruff wir fein Liebte hinwider geantwort, wi 3r bas alles aus beiliegenden Copien zu feben findet.

Der Nassawischen sach halbenn wollen wir befelch gebenn, das unsere Rethe vffem Reichstag, wann Ir dahin kompt, euch von unsern grunden so wir darin haben, nichts sollen pergenn, Darus Ir ob gott wil wol eines Idenn Recht oder Bnrecht, sug oder unsug verstehenn, und darnach dem vonn Nassaue desto bester einzureden wissen werdet, wir begeren nichts ungleichs, herwiderumb auch konnen wir deß so

unns von gott vnnd recht eignet, nit entrathenn, dann wir wol sovil kinder habenn, als der von Nassaw, dann vnns gott an epnem ort drei sohne vnnd funst tochter vnnd am andern auch drei sohne gegeben, one was vnns gott weither gebenn wirdet, dann sie Bede wider mit schwangerm Leib gehenn. Aber dem sey wie Im wolle, so mogen wir eynen pillichen gütlichen Bertrag wol leiden, Dann wir wi Irschreibt befundenn, das wir wol virfeltigs... bedursstenn, ehe dann vnnser einsachs gedeiet, zu dem das Ir ein vernunftigs bedenken habt, In dem das der von Aranien \*) wechst.

Den Beschliß ewres schreibens barin Ir allemal bi Beforderung des Reichs Christi anregt, haben wir verstanden und wi obberuret daruss geantwortet, wir seint unsers teils darzu geneigt, wan nur andere mer dazu zu vermugen weren, das sys mit thun und auch beharren hulssen. — Unnd darumb so wer gut das Ir durch unnsere Herren von Straßpurgt bei den oberlendschenn wi wir euch hibevor geschriben, die sach unterdawen thettet, das sy dieses mit einig weren, desgleichen bei Luthero und Melanchthon gesucht hettet, das sie den Chursürst auch darzu bewegtenn, Alsdann wenn man das werd so stadlich angrisse, so wer hossnung darbei, das es vermittelst gotlich hilfs gehen wurde.

Wiwol wir dannost besorgen, wann mans schon so ainmuthiglich und wirglich angriffe, es wurde doch der gegenteil so start darwider stehenn, das es nichts oder wenig verssinge, es wer dann sach, das manns wolt unterstehen mit gewalt durch zutreiben, wilchs vil bedenkens und groß gefar vff sich bette.

Das haben wir euch vff eures schreiben hinwider nit wollen pergenn, und seint euch mit sondern gnadenn gewogen.

Datum Fridwald den 17. Decembris Ao: C 43.

<sup>\*)</sup> Dranien.

B.

#### Pilipps &. z. heffen u. f. w. \*)

Lieber besonder. Wir konnen nit unterlaffenn, ewern rath, als des darzu wir uns alles guten verseben, zu bietten.

Ir sebet offentlich, wie fich unsere freunde unnd puntgnoffen gegen uns halten, bag wir uns weder trofts ober hulff zu Inen zu versehen haben vnnd sonderlich wie unbankpar sich Wirttenperg gegen vns erzaiget, wie ban faft bergleichen Denmard auch thuet, boch exwas beffer und glimpflicher; was auch vns von Sachffen begegnet, bas burffen wir euch nit schreiben, Ir wiessets furobin woll; wie sich eglich in oberlendischen Stedten gehaltenn, durffenn wir euch auch nit anzeigen, Dann Ir tragets gut wieffens. Die Pomern feint vnnut genug vff ben negsten tagenn zu Gisennach unnb Herefelt gewesen. Nun liegt vne eyn groffe unmugliche beschwerunge unnd laft vffm Ruden mit ber Sauptmannschaft ber Evangelischen Berftandnuß, wilch unns nit allein an vnfer Bernunft fonbern auch an vnfern leib Schaben thut, verhindert auch vnfere fachen, das wir unnd unfre rethefo viel mit andern sachenn zu schaffen babenn, bas wir bafur weber unfer armen unterthanen, noch vufere eigenen fa= den konnen ausrichten ober abwartten unnd Irer viell lang= zeit liegen und hangen pleiben. Wir geschweigenn bes, bas wirs unterzeiten niemants zu genallen machen konnen, wann wirs gleich am trewlichsten und besten meynen.

Was uns auch fur großer untoft vnd gelt darauff lastet ist nit not, das wirs euch anzeigen, Dann es ist offenpar mit tagleisten vnnd anderm mit verschickunge vnserer
rethe unnd botschafter vnnd dergleichen wilche nit alles zu
erzelen ist,

Wir muffen auch bes gewis gewertig feyn, bas man vns als ben ber ber Euangelischen Hauptmann ift, am aller

<sup>\*)</sup> Diefer Brief giebt neuen Aufschluß über einige hauptursachen bes nachherigen ungludlichen Ausgangs bes Schmalkalbischen Bundestriegs.

ersten, wan es zu einem friegk keme, angreisen wurde, So mussen wir auch wan es zu einem kriegk kompt furn Im stalle stehen,

Wan wir aber eyn gemeyner mitreiter weren vnd vnsfern Anteill der hulff thetten, so wurde man vns vielleicht den ersten nit seyn lassenn; wir seint auch in eynn geschreye mit vnschulden, vnd aus dem Glucke, das vns got vnversdint im landt zu Wirttenberg gegeben, geraten, das man sich sur vns furchtet vnd entsetzt, dero wegenn man meyenet, wan man vns gedempsset hette, so were nit ein geringes in dieser sachenn gewonnen.

Der kaiser ist auch niemants feind ban eben uns ond Sachsten, meynet wir habenn bas spiel ganz in onfern benben, mussen barumb alle abgunft, neid haß ond entlich Berberbung erwartten,

Bund wir mussen, so wir In der Hauptmanschaft pleisbenn eben dem helssen, vod des Hauptman seyn, der uns am aller vodankbarsten ist, als wirttenbergk, dan wir wol wissen, das er den ersten kriegk fur der thur haben wirdet, unnd do wir Inen bezalen wolten, wan wir dann nur wisder Doctor Ecken\*) sagten oder Ime schrieben, wir konten zwissen dem Batter und herzog Christossenn nichts handlenn, der Batter hilt-sich also, das wir wol selbst underhendler bedürssen, unnd wir wolten vos seiner und seiner sachen nichts kruden ze. so solte herzog Blrich wol sehen was Ime besegegnette,

Aus dieser ursachenn allenn habt Ihr zu ermessen, das uns ganz kein gewin wedder an leib oder an gut vff dieser Hauptmanschaft stehet sondern großer schade,

Des erbietens seint wir aber, wo die Evangelischen oberlendische Stette not angienge, vnnd sie unser begereten, in eigener person, so wolten wir inen zu hulff khommen, und uns gernn fur Iren Hauptman prauchen lassenn, Aber dem

<sup>\*)</sup> ben Bairifden Rangler.

vndanckparen man \*) seint wir viel zu thun unbedacht, So ist ben Sachstichenn vnnd anderen Seestedten an une, das wir Hauptman sepen, nichts gelegenn, dann der Churfurst an dem ort Hauptmann ist, vnnd zu zichen hat vnnd wir nit,

Dweil dan der Churfurst vnnd wir an die stende begeret, das die drei gedupleten Monat erlegt wurden, unnd anders, vnd wir von den Stenden kein trostlich anthwort bekhomen, sondern also henden plieben, Solten dan wir nun der Hauptmanschaft weither anhangen, So were es unser ewigs Berderben vnnd luden vnns enne Last auff, die wir nit tragen konten, dan wan wir im krieg steden, so wurde es an gelt fehlenn.

Aus benen und obgemelten ursachen, da wir unns nichts dan schadens und verderbens übermeßiger untreglicher arbeit und keines nuzen oder weytherenn hulff in vnseren sachen, daran uns am meisten gelegen, zu versehen haben, und dieweil unsere Hauptmanschaft uff negst verschienen Thome aufgegangenn, so seint wir entlich hedacht, habenns auch unseren gen der Naumburg verordneten rethen beuolhen: unns in nichts der Hauptmanschaft halben einzulassen oder zu bewilligenn, und seint darumb entlich bedacht, solch haubtmanschaft zu verlassen unnd mugen leiden, man gebe sie dem Chursursten allein, oder wem man wolle, oder mache epnen Hauptmann, wie im schwebischen bundt einer gewesenn.\*\*)

Was wir dan nach Inhalt solcher Annung zuthun verspflichtet, da soll an vns nichts mangeln und darzu mit obersmeltem erpieten, souiell die Oberlendische Stedt belangt,

Hierauff ist nun vnser gutliches begeren, Ir vnnb er Jacob Sturm wollet unns in dieser sach geraten sein, nit als Straspurger, sondern als wan Ir unsere Diener wehret, ban wir genzlich bedacht sein, es bermaßen wie obbemelt fur-

<sup>\*)</sup> nämlich bem Bergog Ulrich von Wirttemberg.

<sup>\*\*)</sup> Bie ber Landgraf von ben Bunbesgenoffen inftanbigft ersucht, wie wol ungern, feine Stelle wieber einnahm, ift bekannt.

zunemen, vnd hoffen, es solt unns an leib vnnd gut zu Nut khommen, auch unseren armen onderthanen unnd kindern in viel wege desto nuter sein, das wir Irer sachen souiel mehr vnd besser abwarten, vnd die usrichten mugen. Datum . . . . . 1543. Philips & . z. H.

Schreiben L. Philipp's aus der Gefangenschaft zu Donauwerth an den Grafen Maximilian von Büren, Herren von Egmond, worin er ihn, nach Erzählung des Hergangsseiner Kapitulation mit dem Kaiser, um Verzmittlung zum Behuf seiner Befreyung erz

fucht. 1547 am 26. November. Bergl. Deff. Gefc. B. IV. Dauptflück VII. Anm. Nr. 175 und Nr. 178, besgleichen die Biographie L. Philipp's ebendaselist und Nr. 67 bes dazu gehörigen Urkundenbandes. (Ein ähnliches Schreiben L. Philipp's an Granvella, den Haupt-Urheber des Betrugs zu halle, ift abaedruckt in Schlosser's und Bercht's Archiv B. IV.

Bnnfernn gunstigenn grus zuuor Wolgebornner lies ber Neve unnd besonnder,

Wir wissenn vnns zu erinnernn, wie hievor vonnt Konigstein sich mit euch vnnserthalb inn rede gelassen, wie wir mit Kaps. Mas. zu versonung kommenn mochtenn, dar zu Ihr euch dan souil euch ehren halb zuthun geburennt wolt erpotten zc. des wir vnns gunstiglich bedancken. Es ist aber damals Herzog Morit Zu Sachstenn, itziger Chutzsurst, auch in Hanndlung bey Kaps. Mas. vnnsert halbennt gewesenn. Ewer gute meynung aber, die Ihr Konigstein anngezeigt, hatt vnns nebenn andern bewogenn vnnd Hossenung gemacht, das wir desto steissisger bey herzog Moritent Chursurstenn vnnd anndernn angesucht Kaps. Mas. gnade zu erlanngen.

Nun hatt gemelter Herzog Moris vund Marggraue Joadim beibe Churfurften vnns eine Cavitulation, besgleichenn ein geleidt, vnnd eine schrifft gegeben, barin fie fich obligirtt, wie Ihr Solchs bieben aus ben Covienn mit A. B. C. fignirt ju verlefenn findet, in wilchenn geleit fiebet, bas Sie mit pormiffen vnnb gnediger Zulaffung vnnb bewilligung Kapf. Maj. folch gleidt gegeben, ficher zu vnnd ab inn Rapf. Maj. veldtlager zu kommenn. Sabenn sich auch inn dem brieff oblis girtt, wann wir vber bie artifel ann leib ober mit gefenna= nus, bestrickung, ober schmelerung vnnsers lannds beschwert werben wie fie fich feinswegs versebenn, bas fie fich alsbann vff vnnser Rinder erfordernn versonnlich einstellen und bas erwarttenn woltenn, bas vnns vber bie artifel vff die Innftellung vfferlegt wurde. Darauff auch und vff bas aut vertrawenn, bas wir Bu Rays. Maj. getragenn vnnb ba wir nit annbers achten mochten, bann bas bie beibe Churfursten folche mit Rauf. Maj. vorwiffenn theten, habenn wir Die Capitulation anngenomenn, feind auch zu Sall zu Rapf. Maj, und ben beibenn Churfursten kommen, vns auch weither nichts versebenn, bann so wir benn fuffall unnd 216= bitt thetenn vnnd die Capitulation versigelten, folt vnns nichts vnnaute widerfaren.

Aber nach ber Abbitt, da die beide Churf. wider vnns sagtenn, wir soltenn mit dem Duc de Alba essen, ist vnns nach dem abendmall in der nacht vonn denn beidenn Churf. angezeigt wordenn, das Rays. Maj. haben wolt, das wir inn Custodien pleiben soltenn. Wilchs wir vnns vss hochst beschwerdt und die Churfurstenn Ires geleids unnd obligation erinnertt. Sie habenn auch wie sie unns berichtet alle verswenndtung bey den Rays. Nethen auch bey Kays. Maj. selbst gethann unnd kein anndere antwort erlangen mogen, dann wan wir unns inn wergt erzeigen wurden, das wir der Capitulation trewlich nachsetzenn, so woltenn Rays. Maj. Inenn den Churfurstenn ein solche gnedige anntwortt gebenn, das sie ein gut begnugenns haben wurdenn. Habe

also mit benn Spaniern ziehen mussen, aber nichts vnnberlassen, ber Capitulation inn allen gnug gethan, benn suißfall vnnb abbitt gethan, Herzog Hennrich vonn Braunschweig vnd seinen Sohn sampt anndern gesangnen ledig gebenn, die annderhalb hundertmall thausent gulden Kaps. Maj. eher die Zill erschinenn gelissert, unnser geschutz vnnd musnition Kaps. Maj. Commissarien vbergebenn lassen, unnser Sohnn Wilhelm, auch die beide Chursürstenn, desgleichenn Pfaltgraue Wolffganng, Herzog zu Zweibrug, haben Ire ratissication Caution vnnd obligation Kaps. Maj. vberlissert. Desgleichenn habenn vnsere ritterschafft vnnd Lanndschafft ire oblizgation Caution vberschickt vnnd epot gethann.

Es sindt auch die vestenung Rüsselsheim vnnd Gissenn nach beuelch Kays. Maj. Commissarien geschleusst, Cassell ist auch denn mererteil zerbrochen vnnd wirt auch noch teglich mehr nider gerissenn. Unnd ist vnser erbiethenn darnebenn, das wir geisell sepenn vnnd genugsam Caution thun wollen, das vberig auch zu zerbrechen nach bevelch Kays. Maj. Commissarien. Unnd wissenn gar nichts, das in der Capitulation, das wir Işt leistenn konnen und zu thun schuldig sindt: das nit geschehen sep.

Waj., auch Irer Majt. Rethenn, auch den beiden Churfürsften anngesucht habenn, so wirdt doch die Sach verzogenn, vnnd sindt morgen Sontags inn dieser vnns beschwerlichen Custodien nun drey vnnd zwannzig wochen gewesen vnnd konnen kein anntiwort zu vnnser enndtlichenn erledigung erstanngen, ob wir vnns auch gegen Kays. Maj. mit vill vnnsberthenigkeit vber die Capitulation erbotten.

Dieweil wir dann mit ewerm vatter inn guter kundschafft gestanden vnnd inenn vor ein redlichenn grauen vnnd vnnsernn gutenn freundt erkannt, wie wir dann nit wenig vonn euch horen, das Ihr aller ehrenn vnnd erbarkeit geneigt, unnd wir auch wissenn, das Ihr ann Rays. Maj. einen gnedigen Kaiser habt vnnd Ihr Maj. euch woll leidenn mag, so ist vnnser freuntlichs bittenn,

Ir wollet bey Rays. Maj. zu vnnser furderlichenn erledigung vunser guter forderer sein vnnd thun, wie vnnser sonnderlich vertrawen zu euch stehet, Das wollen wir vmb Rays. Maj., das Haus Burgundt vnnd Irer Rays. Maj. nachkommen wils liglich verdienenn, vnnd vmb euch inn allen gutenn erkennen vnnd beschuldenn, Datum Thonawerd denn 26. Rovems ber Anno xxxxvij.

4

Ann graff Maximilian von Bewern 2c.

### Zebbell.

Lieber freundt, Ob Ir aber bedacht, das diese Ding die wir Kaps. Maj. so vnterthenig anbitenn nit statt habenn soltenn, So ist doch vnnser bitt, die Ding dahin zu befors bern wie hernach volgt,

Das ift aber war, ba wir bie lette antwort von Chris ftophern vonn Ebleben sampt ber Raif. Resolution vberfamen, das wir do nit mehr dann ein nacht daheim verzogen, vnnd vne gleich zur Raif. Daj. begebenn, habenn vne biefes langenn auffenpleibens nit vermutet, Derhalben wir auch vnnfere fachen babeimen nit haben bestellen mugen, Run fteden wir inn folden groffen schulden, vnnd sein vnnserer sachen babeimen also unmechtig, wo vne Rays. Maj. nit erlaubt, bas es vns vnnb vnfer Rinder verberblich ichabe fein wirdt, wilche wir vnne boch nit zur Rapf. Maj. verhoffen, Das Sie uns mehr schabens, ban wir gereibt erlitten, vnnd bargu inn ber Capitulation Jrer Maj. ju ftraf geben, gonnen werbenn, bann bamit bas wir verberbenn 3rer Daj. nichts geholffen. Dieweil bann ber Reichstag prima Septembris angeben foll, vnnd noch sieben Wochen bis babin ift, vnnd on 3weiffel ber Reichstag vor bem erften Octobris nit angeben wirbet. vnnd wan er zeitlich angebet, vf ben balben Septembris, foltenn wir ban fo lang bie vergeblich ligen. Da wer bann

<sup>\*)</sup> Dieser Zedbel lag zwar bei bem Original, gebort aber offenbar zu einem andern früheren Brief.

ber Ravs. Maj. gar fein nug, wer foldes vnnser großer icabe, Solten bargu bes Reichstags gang aufwartten, ber fich wol vorm Januario nit enden wirdet, wer vnns solchs vis bechft beschwerlich vnnd verberblich, Bitten berhalben fruntlich E. L. wolle die fach babin befordern, bas Rays. Mai. vnne ito wolle erlauben, So wollen wir vnne gegen Rayl. Maj. gnugfam verpflichten, wilchenn tag Ir Mat. uns benennen, Es fey im anfang ober mittel bes Reichstage, bas wir alba gewißlich erscheinen vnnb vnne geborfamlich erzeigenn. Wir wollen auch inn ber Zeit wir babeymen sein, was an der Capitulation nit anugsam volnftredt fein mocht, vfe eilenbst volnfüren laffenn, Das bie Rays. Maj. bes ein gut vnnd gnedigs gefallens habenn foll, Bo auch Rays. Maj. vnfern eltesten Gobn mitler Zeit babenn will, feint wir bes auch erbietig, Wir habenn auch ewern Sohn geschrieben bittenbe, bas vnns Rays. Maj. benennen wolle, welchen plag wir vunder Caffel vnnb Biegenhain vngeschleuft behalten sollen, So wollen wir ben anbern mitlerzeit schleuffen laffen.

Datum uti Supra.

Entschuldigungs=Schreiben der Königin Maria, Statthalterin der Niederlande, an den gefangenen Landgrafen Philipp, über die Ursachen, warum sie denselben, ohngeachtet des geschlosenen Bertrags, noch nicht habe in Freiheit

fegen tonnen. 1552 am 22. Auguft.

Bergl. Heff. Gefc. Bb. IV. Hauptst. VII. S. 344 u. 345. Anm. Nr. 180; und die Biographie Philipp's ebendaselbst.

Instruction, vnnd bevell, was in unserm Namen unnd vonn unser wegenn unfer lieber besonder Christof Piranius

Maria 2c.

4

Rom. Rapf. Maj. Secretarius, bem Sochgebornen Turften, unferm freundtlichenn lieben Dheimen , herrn Vbilipffen Landtgraffenn Bu Beffen zc. anzeigen foll. Nemlich foll bemelter Christof Viranius in Rraft unfere Credengschreibens bienebenn S. 2. unfer geburlich freundtschafft anmelbenn, und barnach fernner zu erkennenn gebenn, wie bas wir zwei G. L. fcbreibenn mit S. L. Sohns vberschickter Obligation empfangenn, vnd barauf ine Piranien mit widderanthwort zu S. L. abgeuerttigt, biefelbe von vnferen meg gang vertrauelich zu berichten, Das wir inn feinen Zweinell fevenn, G. 2. merbenn vnfere freundtliche nepaung, vnd wolmeinendt gemutt, so wir in vnnd allewege zu befurderung S. L. erleddigung getragen, erfennen, 216 wir auch Jungft alebalbt nachbem Abam Trott Brandenburgischer Churf. Marschald albie bei vne anthommen, haben barob gehaltenn, unnd bie fachenn mit allem vleis burch alle erhebliche mittell fo weit befurbert, bas S. L. vf ben wegt gebracht wordenn, Inmaffenn wir ban baffelbe nochmals jum beftenn zu befurdernn geneigt fein, Derohalben auch S. L., besgleichenn ernenter Abam Trott, von ung albie zu Bruffel mundtlich verstandenn, bas uns bamale bie Zeittungen von Margraf Albrechten von Brandenburgt ethwas bedenden vnnd ichwierigcheit gemacht, bas wir S. E. nit sicherlich zu Reinfelff einftellen mochten, biweil bes Margarafen Kriegswold beinahe vf bem Ort gewefenn, ba G. L. paffiren muffenn.

Zudem diweil ber angesetzt tagk zu S. L. erledbigung, vermog des ufgerichten Bertrags, gar zu korz vnnd zu erzielen vnnuglich gewest, das nicht desto weniger Herzog Mauritz zu Sachssenn Churf. 2c. vnd seine Berwandte Berssicherung thettenn, damit sollich vertragk, vnangesehenn, der bestimpte termin S. L. Einantworttung segen Reinfelst dermassenn ehasster ursachenn wegen verlengert würde, inn seinen Wurden vnnd Crafft zugleiche volnzogenn werde.

Solliche jest erzehlte bewegliche umbstende habenn wir S. L. vonn newem widderumben zu gedechtnus furen: vnb

barneben ber nothurfft nach in bestem nicht verhaltenn wol-Ienn. bas wir beshalbenn nach gelegenheit mererlei Zeittungenn allerlei bebendenn, vnd igund folliche fovil besto mehr, wie bievor, angesehenn, bas wir vonn mehr Orttenn glaubwurdig berichtet werbenn, wie bas Marggraf Albrecht vonn Brandenburgt mit seinem Lager von Frankfurt gar vfaebrochenn, vnnd mit feinem Rriegsvold fampt bem Grafenn vonn Oldenburgt ben Rein vbergeschifft. Dafelbft er fich ban inn ber Stadt Ment, Bingen, vnnb andern vmbliegenben Ortten vnnd Aleden nochmals enthaltenn, vnd groffe Bubereittschafft thut, sich ferner benn Rhein berrab zu begebenn, welche alles voriges vnfer nothwendigs bedenden vermeren thuet. Dimeil wir feine bequemliche mittell febenn. S. E. of ben bestimpten Plat ficerlich einzuanthworttenn, unnd vber bas souil benn andern Articul, fürgefallener ur= sachenn von wegen verlengerung bes tage ber bestimpten versonlichen einstellung, bas nicht bestoweniger ber Bertrag inn allen andernn puncten vnnd Artifuln volnzogenn folte werben, betreffend ift, wiewoll wir nun G. 2. verschreibung empfangenn, fo konden wir boch barbeneben S. L. nicht pergenn, das nach berfelbigen Borruden von binnen wir von glaubwurdigen Ortten sichere Zeittung empfangen, wie bas Herzog Mauriz Zu Sachssen 2c. sich mit seinem Kriegsvold nach Thonawerdt begebenn, nit ber meynung, fich bermaffen nach hungern zu eilenn, sondernn bafelbft zuvor Rom. Rayf. Maj. Resolution, vund bestettigung bes begibigten Friedtsftandte zu erwartten, fo ime von geftern ben 14. Augufti zuthommen fein follenn.

Bud diweil nun gedachter Herzog Mauriz sollicher Ressolution, wie oblaut, zu erwartten gemeint, haben S. L. nach gestalt aller handlung wol abzunemen, vnd zu ermeßen, das wir auch vnsers theils um S. L. einstellung auf dissmal nit woll weitter fortschreittenn kundenn, Furnemlich auch disser vrsachen halber, diweil wir mehr den von einem Ort glaubhafftig verstanden zc. als sich dan dessen S. L. bei

bemienigenn, so beffelben Sobns Landtgrafe Bilbelmen Dbligation gebracht, erfundigen mugen, wie bas ist ernents S. L. Sohns ganger hauff Rriegs ju fueff, fo under bes vonn Reiffenberge Regiment gelegen, nit gertrent, noch In Rom. Rayl. Maj. Dinfte gebracht wordenn, fondern geftracts Margaraf Albrecht Bu Brandenburgt jugezogenn, vnnd in bes Ronigs vonn Frandreichs Dinfte au beharren bebacht; bat G. E. bei Ir felbst zu erwegenn, Db folliche bem abgeredten vortrag gemeß, und bas wir auch unsers teils nit woll ermeffenn fundenn, in was gestalt biffes bei Irer Rayl. Mai. woll moge pfgenomen werben, barumber wir auch dans billiche bedenden babenn. S. L. verruden weitter nache gufegen, guuorab eber wir angerurtt Ihrer Rapf. Mal. Resolution gleich weiß teilhaftig gemacht, und also wissen mogen, ob Ir Rauf. Mai. die obgenandte Cavitulation, vnnd Bollmacht uf meynung, wie dieselbig erteilt worden, angenemb fei ! Desgleichen, was fich auch barauf Bergog Mauris Bu Sachffenn 2c. so woll als ber Obengenannten halber erflären würden, welchs alles binn mit merer gelegenheit wurdt bescheen mogen, biweil Ar Raif. Mai, nunmehr inn ber nabed, und ikundt nach ällerlei anzeigenn zu Augspurgt, oder Bim vnnd ernend Hetzog Mauriz vonn Sachsfen 2c. wie gemelt zu Thonawerdt sein solle, Dermassenn bas wir guter bofnung fein, inn furgem bef ber poft Zeittung zu bekhommen, wes fie fich au beiden teiln hierüber endtichloffenn werden habenn, vnnd aweineln auch gar nicht, seindt auch folliche gang ficher. So vern jenes teils hierinn nit mangell erscheint, es werbe auch bei ber Rapf. Maj. 2c. ann volnziehung bes vfgerichten vertrags, und sonverlich S. L. erledbigung halben weitter fein verzug haben, und so viel an une ift, mag G. E. une gewißs lich barumb vertrawen, Als fie ban bisher unfere verhoffens im werd befunden habenn, bas wir Derfelbenn G. 2. wol fart fouil muglich ju befurben gneigt find.

Brugell am 22ten Aug. 1552.

# hrafen von Hessen.

48).

s Landg. Lubwig VI. von Thuringen.

nrich I. Lanbg. v. Deffen, 24. Juni 1244. + 1308). lbelbeib v. Braunfdweig.

Nathilbe von Cleve.

(2) Elifabeth. Gem .: Albert, Derzog von Braunfdweig.

Deinricht. (2) Johann, (2) Ludwig (2) 4 Zocht blodfinn g. 3. S. (+ 1311). Bifc. v. Münfter. entfagte Gem .: Abelbeib v.

Regierm Braunschweig.

1267.

Elifabeth.

(2) @ a l. S. Lubwia Ditto, flarb upi v. Grebenftein Erzb. v. por feirun † 1347. Maabebura

+ 1367.

Berrmann

p. Rorbed

Gem .: Elifa von + 1361.

Sponbeim.

o flarb Gift.

Sermann ber Gelebrte.

Manes, Abtiffin gu Eifenach.

• 1

E. z. D. († 1413). Gem .: 1) Johanna von Naffau († 1383).

Johan farb wei mäblt (33

2) Maraaretba von Hobenzollern († 1406).

(2) Lubwig I., (2) Töchter. Kriedrich, ber Friedfertige, Seinrich u. Landg. ju Beffen. ermann darben früb.

Vir ftarbu

Künst

Saas Bersuch einer heff. Kirchengeschichte ber alteren und mittleren Zeit.

v. Rommels Geschichte von heffen. Bb. I. II. u. III. Schrabers alte Dynastenstämme an ber Leine, Befer und Diemel.

Bache heff. Kirchenverfaff. und Kirchenstatistif. Landau's heff. Ritterburgen Bb. I. II. III. und IV. und Deffen Beidreibung bes Kurfürften-

und Deffen Beschreibung des Kurfürsten thums heffen.

Pfifters Sandbuch ber Landestunde von Kurheffen. Lauze's beff. Chronif.

## Lage und Aussicht.

Bier Stunden, nordweftlich von Kaffel, erhebt fich binter dem Sabichtswalde ein über dem Dorfe Burgha-fungen liegender Basaltfelsen mit einem achtedigen unbedachten Thurme, dem einzigen Ueberreste des im eilften Jahrhunderte gegründeten und zur Resormationszeit aufgelöften Benedictiner=Rloster Sasungen.

Auf der 21 Morgen haltenden Plattform des wohl 1800 Fuß hohen Berggipfels eröffnet sich dem Auge eine der herrlichsten Aussichten über die schöne an historischen Erstunerungen so reiche Gebirgsgegend.

Im Diten vom fahlen mit mehrern Felfensuppen gefrönten Dörnberge und dem anstoßenden hohen Sabichtswalde begrenzt, erblickt man am Fuße des Letteren eine
aus hochstämmigen Buchen und Eichen hervorragende Felfenflippe, den Sabichtstein, mit den darunter an der stillen
Warme gelegenen Rählen und dem von Mosischen Gute
Bodenhausen, das eine Anhöhe von seinem gleichfalls
unterm Habichtswalde gelegenen Pfarrorte Ehlen trennt.

Süblich entfaltet sich ein reigendes Bild mit romantischen Thälern, saatenreichen Sochstächen, fruchtbaren bugeln und vielen zum Theile bewaldeten, zum Theile kahlen, mit Burgruinen gekrönten Bergkuppen. Im Borbergrunde erheben sich ber bewalbete hundsberg und Wartenberg und bie Trümmer des Schlosses Schaumburg, im hintergrunde die Ruinen von Gudensberg und die an den Ufern der Edder gelegenen Burgvesten von Felsberg, Altenburg und heiligenberg, an die sich südwestlich eine Rette von Vergen, der Langeberg, Knüll, Kellerwald u. s. w. mit den waldedischen Waldrücken anschließt.

Eine noch lohnendere Aussicht hat man von der westlichen Spise des schrossen Rlosterbergs. Man übersieht von
da eine der schönsten malerischen Landschaften. In breiter Ebene zählt man mehrere, von arbeitslustigen Einwohnern
belebte Dörfer mit ihren fruchtbaren, von Soch- und Niederwald durchschnittenen Fluren, aus denen sich der hohe bewaldete Istheberg und der kahle trümmerlose Burgberg der
ehemaligen Feste helfen berg erhebt. Weiter entsernt sieht
man den kegelsörmigen auf seine Burgtrümmer stolzen Weidelberg, die Stadt Naumburg mit ihrem Burgberge,
die Stadt Wolfhagen und einen Theil des schmalen bis
nach Volkmarsen ziehenden Erpethals mit den, den ganzen westlichen Horizont einnehmenden waldecischen Hochseldern.

Mördlich wird dagegen die Aussicht durch die Soll-Ror- Baren- und Gubenberge beschränft, welche sich sodamn nordöstlich über das anmuthige Warmethal mit der hochbethurmten Stadt Zierenberg und dem über derselben hervorragenden Schreckenkerge und der Burgruine von Schartenberg bis zum großen Krinhardswalde erstreckt, und sich endlich in des Harzgebirges weiter Korne verliert.

So rund umher von hohen Walbbergen, von Schlöffern und Burgen, von Rittergütern und Freihöfen, und von mehr als 40 noch sichtbaren, auch mehrern längst ausgegand genen Ortschaften und deren fruchtbaren Feldern umgeben, stand das Kloster Hasungen fast in Mitte seiner reichen Bestsungen.

# Share Entftehung und Grundung.

Gleich mehrern Rlöftern verdanft auch das Rlofter Bafungen feine Entstehung einer ehemaligen Ginfiedelei.

Deimerad, ein aus Schwaben stammender, fanatischer Pilger, kam Anfangs des eilsten Jahrhunderts auf seiner Rücksehr von Jerusalem nach Hersfeld, wo er im Kloster ansangs brüderlich aufgenommen, aber seiner sonderbaren Eigenheiten und mancherlei Mißhelligkeiten wegen daraus verstoßen wurde. Kaum in Kirchberg, bei Gubensberg, angesommen, wurde er der Mitwissenschaft eines Kirchenraubs, obgleich sälschlich, beschuldigt und muste auch diesen Ort wieder verlassen, worauf er nach Kirchbitmold ging, allda eine Zeit lang den Gottesdienst versah, sich aber auch hier wieder so verhaßt machte, dass er von da vertrieben und sogar mit Hunden versolgt wurde.

Nachdem sich heimerad einige Zeit in der Grafschaft Warburg umbergetrieben und hierauf eine Einsiebelei an den Ertersteinen bewohnt hatte, wanderte er
wieder nach Warburg. Vom Grafen Dodico freundlich
aufgenommen und von diesem und dem Paderborner Bischose Weinwerk unterstützt, ging er nunmehr nach dem frankischen hessengau, wo er sich um das Jahr 1011 auf
dem über Burghasungen liegenden Berggipfel mit hülfe dasiger Einwohner eine ärmliche hütte erbaute, von Opfern lebte, Arme und Kranke psiegte und heilte, und sich,
sowohl hierdurch als durch seine religiöse Schwärmerei den
Ruf der heiligkeit erwarb.

So lebte und wirkte heimerad über 8 Jahre auf bem hasunger Berge, wo er auch 1019 mit ber Bersicherung verschied, daß bereinst über seinen Gebeinen eine noch größere Bufluchtsstätte werbe errichtet werben.

Wie die Legende ergählt, sollen nun nahe und entfernte. Gläubige, viele reuige Sünder und Kranke aller Art zum Grabe heimerads gewallfahrtet seyn und auf beffen an-

gerufene Fürbitte wunderbare Sülfe und heilung erlangt haben, was den Mainzer Erzbischof Aribo veranlagt habe, heimerads Ruhestätte mit einem Bethause zu überbauen, das hierauf von unzähligen Gläubigen besucht und reichlich beschenkt worden sep.

Inzwischen war ber vom Raiser geächtete Graf Dobico von der Warburg, der Besitzer des größten Theiles der Diemelgegend, gestorben, und Bischof Meinwerf hatte sich alsbald aller Besitzungen Dodicos bemächtigt, von deinen er jedoch (1033) auf Einsprache des Mainzer Erzbischofs Bardo und des Grasen Benno von Nordheim einen Theil des zur Mainzer Diöcese gehörigen rechten Diemelusers mit Hasungen, Hosgeismar und einem Striche des Reinhardswalds an Mainz abtreten muste.

Als nun nach Ableben ber Mainzer Erzbischöfe Barbo und Luitpold ber auf ben erzbischöstlichen Stuhl erhobene Fuldaische Abt Sigfried (v. Eppenstein) im J. 1064 vom Grabe Christi zurückgekommen war, faste er den Entschuß, Heimerads Verheißung zu erfüllen und über bessen Grabe ein Kollegiatstift zu errichten.

Indessen hatte Kaiser heinrich IV. dem des Kaisermords beschuldigten und deshalb geächteten Grasen Otto
von Nordheim (Bennos Sohne) das ihm erst 1061 verliehene herzogthum Bayern entzogen, auch dessen Burgen,
namentlich den (ersten) hanstein, zerstört, worauf Otto,
von Rache beseelt, mit einem mächtigen heerhausen in Thüringen einsiel, heinrichs Kammergüter plünderte und verwüstete, und sodann an der Werra herab nach Eschwege
zog, wo er 1070 die vom Grasen Rutger von Bilstein
angeführten thüringischen hülfstruppen schlug, sich hierauf
nach Ostphalen und von da nach dem frantischen hese
sengau wandte und von da nach dem frantischen hese
sengau wandte und von da nach dem frantischen hese
sengau wendte und daselbst den hasunger-Berg besetze
und besessigte. Hier stand num Otto vom Frühjahre bis
zum herbste 1071 dem auf dem hohen Dörnberge von
schanzten R. heinrich, zwar sampfrüstig doch ruhig, gegenster,

bis endlich ber Graf von ber Nellenburg, als Bermittler, Dtto bewog, sich Beinrichs harten Bedingungen zu unterwerfen, in beren Folge er sich als kaiserlicher Gefangener ftellte.

Als Erzbischof Sigfried, feit Gregors Erhebung auf ben papftlichen Stubl Beinrichs Gegner und nunmehr mit Dtto befreundet, fich auf feinem Saupthofe gu Beismar (Sofgeismar) aufbielt, entichloß er fich, vermutblich auf Dtto's Bureben, ber turg vorher auch seinen Sof gu Bolgbaufen am Grabe Beimerabe geopfert batte, gur endlichen Ausführung feines langft gefagten Planes und ftiftete nunmehr laut ber 1074 ju hofgeismar ausgestellten (in Schrabere Dynastenstämme zc. abgebrudten) Urfunde eine Probstei mit Ranonifern nach ben in Cluany eingeführten Orbendregeln bes beil. Benebifte. bestätigte zugleich alle ber Beimerabs=Rapelle icon früher gemachten, in ber Urfunde namentlich angeführten Befchente, botirte fie weiter mit feinem fleinen Sofe gu Safungen (Burghafungen) und einem Beinberge ju Roteresbeim und überwieß ibr. auch noch bie Rirchen au Schugeberg, Safungen und Ehlen nebft ben bagu gehörigen Rottzehnten ber Graffchaft Daben.

Der Bau der Kirche und des Klosters scheint hierauf alsbald angefangen und innerhalb acht Jahren vollendet worden zu seyn.

Unterdeffen war Sigfried, der eben so gut das Schwert wie den hirtenstad zu führen wuste, mit seinem Freunde Otto ins Feld gezogen, wurde aber in der Schlacht bei Möllrich stadt (1078) gesangen und erst nach 4 Jahren entlassen. Bon Rummer und Gram gebeugt, von Mainz vertrieben und des unstäten Lebens müde, begab er sich endslich wieder nach seinem Lieblingesisch deseismar, verwandelte aber, einer weiteren 1082 ausgesertigten Urkunde zusolge, seine anfänglich gestistete Probstei nunmehr in eine Benedistiner=Mönchs=Abten, und begabte sie auf Berwendung des Erzbischoss Hartwich v. Magdeburg, der Bischösse Ber-

ner v. Merseburg, Burthard v. halberstadt und Udo v. hildesheim, sowie des herzogs Otto v. Bayern und des Grafen Dietrich (v. Katlenburg) noch weiter mit seinem haupthof zu Geismar, der sedoch schon 1155 wieder im Besit von Mainz war.

Nachdem Sigfried sein, sowohl für geistige als materielle Kultur gegründetes Benediftiner-Aloster durch einige von hirsau berusene Mönche hatte einrichten lassen, bewohnte und beaussichtigte er Anfangs selbst seine Stiftung, ging aber 1084 nach Erfurt, wo er bald hernach sein unruhiges Leben beschloß, seine Leiche aber nach dem Kloster Hafungen überführt und in der dasigen heimerads Gruft beigesett ward.

Sigfrieds Nachfolger waren nicht minder für weitere Förderung und Begabung der Stiftung beforgt. Schon 1088 übergab Erzbischof Wezelin zwei Mansen zu Bodenshausen und mehrere Güter zu Gurte in Thüringen; Erzbischof Adalbert überwieß 1124 die Kirche zu Todenhausen und befreite das Rloster vom Zolle zu Friglar; Erzb. Arnold schenkte 1155 die Fischerei in der Stellbach; Erzb. Konrad verlieh 1162 seinen Rottzehnten um Malsburg und Escheberg und Erzb. Luitpold 1218 den Rottzehnten zu Krickenhausen.

Gleichmäßig milbthätige Unterstützung und Beschützung fand das Kloster auch bei mehrern Landgrasen von Thüringen und Hessen. So bestätigte 1227 Landgraf Konrad, als Mitvormund des Landgr. Herman, das Kloster Hassungen und beschenkte dasselbe mit seinem Hose zu Wolfshagen und einem Waldstriche, "Struch" genannt; 1254 verzichtete die Landgräsin Sophie auf das von ihren Borschhere Landgr. Heinrich II. das Dorf Dippolshausen, überließ auch 1334 mehrere Fruchtgefälle in Holzkirchen und den vormals denen von Zwehren gehörige Hos Werzhe, und besteite 1335 das Kloster von aller Beed und Kontri-

bution im Bezirfe von Zierenberg und Wolfhagen; 1372 übergab Landgr. hermann ein haus und Gut zu Bolfhagen und 1405 den Zehnten zu Friedegoffen.

Außer mehrern burch Rauf und Tausch erworbenen Butern opferten auch ungablige, mitunter lebensfatte Blaubige viele und beträchtliche Guter und Gefälle am Altare Insbesondere wetteiferten die benachbarten Beimrabs. Dynasten, Ritter und Freien bas Rloster mit reichlichem Einfommen zu verfeben und ichenften ober vermachten viele ihrer Guter und Renten jur Forderung ihres Seefenheils. Ramentlich schenften ober vermachten, verfauften ober vertaufchten: im Jahr 1123 Bolfmar v. Itter eine Rirche, 5 hufen und 2 Mühlen ju Gran; 1123 Abalbert von Schaumburg 2 hufen in Beftheim und etliche Guterfinde au Silbebolbeffen, auch Abalberte Bruber Des gingoz 1 hufe in 3mehren; 1220 Theod. Groppe von Schartenberg Fruchtzinsen zu Rangen: 1234 Ronrad und hartmud von Affifendorp (Astendorf) 2 hufen in Bobenbaufen: 1247 Albert von Schartenberg Guterftude in Rorbach; 1151 Abelung von Gafterfeld 4 Sufen in Gafterfeld und 5 Ader ju Cangeln; 1252 hermann v. Blumenftein einen Sof zu Lutwerfen; 1257 Ludwig v. Ehlen 1 Sufe zu Sattenhaufen; 1257 Cuno v. Ifthe 1 Sufe ju Ifthe; 1261 Gebr. Groppe v. Gubenburg mehrere Guterftude ju Gubenburg, Ebbinghaufen und Altenstädt; 1264 Johann und Eberhard von Selfenbergeine Mühle zu Mühlhaufen; 1266 hartmann Brune 1 Sufe zu Cangeln; 1267 Ulrich von Raufungen eine Muble gu Gunterebaufen; 1269 Dito und Albert Grafen von Cherftein ein mainzisches Lehn zu Cangeln; 1271 Theod. v. Arnoldshagen 1 Sufe ju Settenhaufen; 1272 Flor. v. Gran 1 Sufe ju Gran; 1295 S. v. 116lacht ben Behnten ju Robfogen; 1298 Balth. u. Bern. v. Zawenhaufen ein Gut zu Balborn: 13 . . berm. und Thil. von Efdwege 6 Mr. Kornzins zu Unterbeffe;

1308 Joh. v. Belfenberg 3 Sufen mit bem Bebnten au Elriren, und Fried. und Wern. von Belfenberg beren' Guter ju Silbegerfen; 1308 v. Menfe ein Lebngut gu Calcird; 1308 Lud. Groppe v. Gubenburg ben Behnten au Bedwigfen: 1309 Ludw. v. Solfe und Job. v. Saffenhaufen beren Guter ju Gafterfelb. 1309 Bieg. v. Rorenfurth 12. Mr. Fruchtzins; 1309 Jutte v. Ifthe ein Saus und hof zu Bolfbagen; 1309 Werner und Walter von Bawenhaufen einen Sof zu Bawenhaufen; 1310 Beinr. von Altenstädt ein Gut zu Beimar: 1311 5. v. Elben Guterftude ju 3mehren; 1313 Bilb. von Twifte 1 Sufe au Bierenberg; 1315 Dittm. von Rorbach ein Gut ju Fridenhaufen; 1317 Ludw. von Blumenstein eine Müble zu Bierenberg; 1323 Job. von Benne ein Gut zu Bichborf; 1326 Ronrad von Solzhaufen Guter ju Dberbeffe; 1327 Beinrich Brebe Binfen gu Chlen; 1335 Berthold von ber Affeburg ben Grappehof; 1335 Ronrad von Bergenrobe ein But zu Wenigenhafungen; 1336 Beinrich von Itter feine Guter au Unreff; 1337 Beinrich von Roberiren einen Sof und 2 hufen zu Oberelfungen; 1339 Lubm. v. 3mehren ein Gut zu Benghe; 1339 Albeibis v. Friebegoffen ein haus zu Wolfhagen; 1343 Joh. v. Schlutwingsborf ein Gut zu Quentel; 1348 Beinr. v. Loberbach (Lebrbach) ein Saus in Raffel; 1350 Alexander von Twifte, Geldzinsen in Raffel; 1350 Ditm. u. Theobor von Safungen einen Sof zu Burghafungen: 1354 Theobor von Beibelberg Binfen gur Friedegoffen; 1355 Gebr. Groppe von Gubenburg 2 Sufen au Rorbad: 1356 Gefdwifter von Blumenftein, (Ronnen gu Efcmege) beren bof in Dornberg; 1357 Fried. v. Bel fenberg Fruchtgefälle; 1357 Groppe von Gubenburg ein Gut ju Dornberg; 1357 Jutte und Otto v. Bilbungen beren Gut ju Althafungen; 1374 Gebr. v. Twifte ein But ju Bederebaufen; 1376 Beinrich v. Uslacht Fruchtzinsen zu Rorbach; 1394 heinr. v. Benne ein Gut zu Niederhausen; 1396 Rud. von helfenberg Binds früchte zu Visebed.

Auch die Grafen von Bilstein scheinen in gewisser Beziehung zum Kloster Sasung en gestanden zu haben, indem Graf Burthard 1272 auf verschiedene an das Kloster gemachte Ansprüche, vorbehaltlich zweier Paar Bottsschuhe, die das Kloster dem Aeltesten seines Geschlechtes jährlich verabreichen sollte, verzichtet hatte.

Im Besige so vieler Güter konnte bas Kloster nicht Alle gehörig benugen und sah sich daher genöthigt, mehrere berselben als Lehn oder in Meier- und Landsiedelrecht zu vergeben. So erhielt 1331 Heinr. Meysenbug ein Gut zu Aboldshausen; 1334 Reinh. v. Dalwigk das Klosstergut zu Altenstädt; 1335 Joh. v. Paderborn einen hof zu Balhorn; 1339 Johann Drossel die vormals von Zwehrenschen Güter zu Weyghe; 1343 Rud. von Helsensberg einen hof zu Langeln; 1350 Wern. und Rud. v. Helsenberg einen Garten vor dem Thore zu Wolfhagen; 1361 Wern. von Helsenberg eine Huse und 8 Neder zu Barlewissen; 1366 Reinh. von Holzhausen einen hof zu Unterbesse, und 1393 Wedefind von Falsenberg ein Gut zu Beberbeck.

Die mehrsten Güter wurden-jedoch an die Einwohner zu Altenbaune, Altenhasungen, Balhorn, Böddiger, Dörnberg, Guntershausen, Langeln, Stockhausen, Bellmar, Menigenhasungen und Westuffeln Theils verebleiht, Theils verkauft.

Als aber mit bem schon zu Ende des vierzehnten Jahrshunderts gesunkenen Frömmigkeits-Enthusiasmus das Opfer immer spärlicher dargebracht wurde, die Bereicherungsquelle sonach zu versiechen ansing, und bei dem eingeriffenen Wohls leben und Sittenverderbnisse der Lurus und damit vers bundene Auswand immer höher stieg, da konnten die jährslichen Einkunste zur Bestreitung der Ausgaben nicht mehr zureichen, und es muften baber mehrere Guter verpfandet und am Ende veräuffert werden.

So hatte also bas allmählig burch Schenkungen und Erbschaften, burch Rauf und Tausch bereicherte Rlofter hafungen schon zu Anfang bes 15ten Jahrhunderts einen großen Theil seiner beträchtlichen Besthungen wieder verloren.

#### Bebänbe.

Nach ber von Merian und Winkelmann gelieferten furzen Beschreibung bes Klosters Sasungen soll dasselbe und bessen Kirche durchaus von behauenen Sandsteinen aufgeführt und überhaupt köstlich und wunderbar erbaut gewesen seyn.

Gleich dem noch aufrecht, aber nicht mehr im Lothe stehenden, von behauenen weisen Sandsteinen nur bekleideten Ehurme war unstreitig auch die angebaute Rirche, dem Kunstgeschmade bes eilsten Jahrhunderts entsprechend, im damaligen Rundbogen oder byzantinischen Style errichtet.

Mit welchen Mitteln und von welchem Baumeister Rirche und Kloster erbaut worden sind, hat die Geschichte verschwiegen. Wahrscheinlich wurden die zu jener Zeit ohnebin nicht beträchtlichen Bautosten von den Einkunften der geschenkten Güter und Gefälle bestritten und die Fuhren und handbienste von den Dienstpssichtigen unentgelblich geleistet.

Da sich nach ber Sitte ber alten Christen bei bem Gebete gegen Sonnenaufgang gerichtet und baber ber Sauptaltar in Often aufgestellt wurde, so stand auch, wie ber Augenschein ergibt, in der Hasunger Klosterfirche das Chor mit dem Hauptaltare und der darunter befindlichen Heimerads Gruft gegen Morgen. Daß sich die Arppta bier, nicht in Westen befand, ist eine Abweichung von der älteren, noch bis zum neunten Jahrhunderte bestandenen

Sitte, wonach die Ruheplage der Beiligen auf der Beftfeite angelegt wurden.

Wie der auf der nördlichen Seite des Thurmes ersichtliche Einschnitt zeigt, muß die Kirche demselben angeschlossen und der Haupteingang in Westen gewesen seyn. Ob diesem Thurme ein Zweiter gegenüber gestanden hat, ist um so mehr zu bezweiseln, als allem Ansehen nach das Kloster auf der Nordseite der Kirche angebaut gewesen, auch keinerkei Spur eines zweiten Thurms auszusinden ist,

Form und Größe ber Kirche laffen sich mit Gewißbeit nicht bestimmen. Nur ber von hohen Schutthaufen bebectte Flachenraum und einige noch sichtbare Grundmauern machen es wahrscheinlich, daß sie nur aus einem Schiffe, ohne Kreuzbau, bestanden und eine Lange von 160 bis 170 Fuß hatte.

Sowohl die Kirche als deren Sauptaltar führten den Ramen zu Ehren der heiligen Maria und der Apostel Peter und Paul. Außer dem Sauptaltare und dem in der Krypta besindlichen Seimerads Altare zählte man noch acht, verschiedenen Seiligen gewidmete, Nebenaltäre, die mehrentheils mit einträglichen Seelengeräthen (Anniversarien) ausgestattet waren,

Auch eine Allerheiligen Kapelle wird urfundlich erwähnt, die wahrscheinlich der Kirche angebaut gewesen und nun spurlos verschwunden ist.

Berschiedene, zerstreut umherliegende und mehrere im Thurme ausbewahrte Bruchstücke von Säulen, Schlußsteinen, Thür= und Fenster-Gewändern liesern den augenfälligen Besweis der funstvollen Berzierung der niedergelegten Klostersfirche, die bei sorgfältiger Erhaltung noch eben so, wie die, zwar 100 Jahre jüngere, Klostersirche zu Breitenau, ein Denkmal byzantinischer Baufunst sein könnte.

Bom Rirchengeläute weiß man man nur, bag bie gröfte Glode 5 guß im Durchmeffer und in Sobe, und

bie Umschrift hatte: Maria, Johannes, Susanna, Heymeradus, Sigfridus. Datum anno Domini MCCCCLXXIV. Belsches Schickfal biese und bie anderen Gloden nach Aushebung bes Klosters hatten ist unbekannt; wahrscheinlich wursten sie im 30jährigen Kriege eine Beute ber Kroaten.

Das Kloster muß hinsichtlich ber großen, anfänglich bis auf 70 Köpfe gestiegenen Mönchezahl von bedeutendem Umfange gewesen seyn. Bon der Nordseite der Kirche ansgeschlossen, bestand es, dem Anscheine nach, aus zwei Flüsgeln, die einen stumpfen Winkel bildeten. Seine noch ganz erkennbare Grundsläche ist dermal in einen fruchtbaren Acker verwandelt, unter dem sich vermuthlich die leeren Keller noch vorsinden werden.

Bon bem ehemaligen Brauhause und andern Birthschafts-Gebäuden ist keine Spur mehr vorhanden. Ein in
der Mitte des Klosterhofs besindlicher Brunnen ist längst
verschüttet, dessen Stelle aber noch bemerkbar. Der hinter
dem Klostergarten gelegene, jest einem Teiche ähnliche Brunnen soll, der Sage nach, unergründlich tief seyn.

3m 13. und 14. Jahrhunderte hatte bas Rlofter mans derlei Schaben burch Brand und andere Bedrangniffe erlitten. wurde aber jedes Mal völlig entschädigt. So erhielt es 1218 für einen 1210 in ber Fehde ber pon Schartenberg und von Gubenberg jugefügten Schaben ben Behnten gut Utershaufen und ben Rottzehnten gu Fridenhaufen, fo wie für einen 1307 erlittenen Brandschaben von ber Stabt Bierenberg ein baselbst gelegenes Gut. Begen eines im Jahr 1330 von ben Bierenbergern angestifteten Branbes: wurde fich mit ber Stadt babin verglichen, bag bie Bierenberger innerhalb 4 Jahren 200 Ruber Bimmerholz, und zwar jedes Jahr 50 Ruder, aus dem Reinhardsund Raufunger Balde beifahren, fobann auf einem noch au bestimmenden Tage vor: Oftern 300 Bachstergen, jede au 1 Pfund, baarfuß und in Prozession auf dem Altare bes beil. Deimerabe opfern, auch eine Mart Gelbes fcmerer

Pfennige auf Martinitag zum ewigen Lichte und zwar so lange, bis sie bem Kloster 10 Mart dargebracht, zahlen, übrigens das Kloster in allen Dingen ehren und schützen sollten.

Bei biefer Brand-Erlittenheit scheint auch die Rirche beschädigt worden zu senn, indem sie 1336 vom Mainzer Beibbischof Albert von Neuem eingeweiht wurde.

Da die Aebte in ihrer Alosterkirche beerdigt wurden, so läßt sich vermuthen, daß beren Gräber und Grabsteine mit dem hohen Kirchenschutte noch bedeckt sind. Der für die Konventualen ausserhalb der Kirche bestandene Todenhof mag vielleicht auf demselben Plate gelegen haben, auf dem vor Anlegung des dermaligen Burghasunger Todenhofs die Leichen der verstorbenen Orts-Einwohner beerdigt wurden, deren Grabhügel noch ersichtlich sind.

### Kloster = Dronung.

Gleich nach Errichtung bes Klosters hatte ber Stifter Sigfried einige Benediftiner aus bem Aloster hirsau berufen, um sein nach den Ordens-Regeln des heil. Benedifts für Wissenschaft, Kunst und Bodenkultur gesgründetes Kloster einzurichten. Hierzu hatte Abt Wilhelm den Bruder Giselbert mit 11 Konventualen abgeschickt, der sedoch nach vollendeter Installation mit einigen Konvenstualen wieder nach Hirfau zurücksehrte, wonach 1088 Wigbert zum ersten Abte erwählt ward.

Urfundlich erscheinen sodann folgende Aebte, und zwar vom Jahre

1122 bis 1131 Abt Baro; 1131 — 1146 "Werner; 1148 — 1162 "Hildebold; 1170 — "Heinrich; 1180 — 1182 "Abalbert; 1195 — "Abolph; 1211 — 1219 "Reinharb;

```
1220 bis 1226 Abt Wintber:
1234 - 1242
                 hermann;
              "
1252 - 1258
                 Bruno;
1258 — —
                 hermann;
1263 - 1267
              " Konrad;
1280 ---
                 Berner:
              " Edharbt;
1294 - 1298
1305 — 1311
                 Merner:
1321 — 1329
                 Beiganb:
              "
1330 - 1331
              " Thielemann:
1332 - 1353 " Theoderich (v. Belfenberg);
1354 -- 1370
             " Beinrich (v. Belmerbe);
1371 - 1381
                 Bebefind (v. Chringen);
1382 - 1396
                 Arnold (Wolf v. Gubenburg):
             ber 1396 Abt zu Corvey murbe.
1396 - 1400 " Jobann (Bolfv. Gubenburg):
1401 — 1407
              " Dietrich (Runft);
                                    barauf
                           Abt in Corven:
                 Werner (v. Calenberg);
1408 - 1423
1424 - 1433
             " Konrad;
1434 - 1475
                 Reinbard (von Wolmerte-
                                  hausen);
1476 - 1480
              " Bermann (von Boineburg-
              Bobenftein), wurde Abt in Corven:
              " Johann (v. Windhaufen) ber
1480 -- 1481
              als resignirter Abt und episcopus
              Syronensis in Eschwege lebte;
1481 - 1501 " Sermann (v. Cortecurt);
1504 - 1528 " Johann (Amelung) mit bem
              fich die Reibe der feit 1239 in
              fulirten Aebte ichloß.
```

Der Abt als erwähltes Oberhaupt des Klosters, führte die oberste Aufsicht, wachte auf Handhabung der Rlosters Ordnung, ernannte die Kloster-Offizialen und verwilligte die Aufnahme und Entlassung der Noviken, welche seboth im 15ten Jahrhundert auf die Zustimmung des Konvents besichränkt wurde. Als einer der ersten Aebte in Hessen, hatte er mit dem Abte in Breitenau den Borsis unter den Prälaten auf den Landtagen. Die dem Abte anfänglich ausschließend zugestandene, wahrscheinlich aber mißbrauchte Disciplinargewalt wurde, wie die Aufnahme der Nowisen, 1434 vom Konvente in so weit beschränkt, daß ohne dessen Einwilligung weder Gefängnisse angelegt, noch Sträflinge eingesperrt, oder auch Bestrafte entlassen werden durften.

Die Leitung und Beaufsichtigung des Chores und Kirchendienstes war eine Obliegenheit des vom Konvente erwählten Priors, wogegen die Haushaltung oder Wirthsschaft eigenen Offizialen, einem Bodens, Kellers und Küchenmeister und das Bauwesen einem Baumeister mit der sonderbaren Verbindlichkeit übertragen war, jedem Konventual jährlich ein Maas Wein aus dem Baufonde versabreichen zu lassen.

An einem gemeinschaftlichen Tische vereinigt, hatten sich die Mönche in den ersten drei Jahrhunderten mit einer sehr frugalen, aus Milch=, Eier=, Mehl=, Obst= und Fischspeisen bestehenden Kost zu begnügen; erst 1458 erlaubte Papst Pius II. auch Fleisch, jedoch nur Sonntags und wöschentlich zweimal, zu genießen. Ausser dem selbstgebrauten Biere wurde auch Wein, doch nur an Festtagen, verabreicht. Wie in den mehrsten Abteven wurde auch im Kloster Hassen im J. 1433 der Abts- vom Kloster=Tisch gestrennt, und dem zeitlichen Abte ein besonderes Tafelgut, namentlich der seie. Hof zu Burghasungen und Bodens hausen noch einem jährlichen Fruchtbeputate den 80 Vier= teln Korn überwiesen.

In schwarzwollenen Kutten gekleibet, burften die Mönche keine leinene Unterkleiber tragen; diese, so wie Federbetten, wurden erst 1458 vom Papstorgestattet.

Die anfänglich 70 Röpfe betragende Bahl ber Monche wurde bei allmähliger Schmälerung ber Einfunfte immer mehr und mehr, und zwar schon 1318 auf 18 altere und 6 jungere Konventualen beschranft.

Mit der von den Benediktinern insbesondere gepflegten Kultur der Wissenschaften und dem Bücher-Abschreiben
scheinen sich die Sasunger Mönche eben nicht sehr beschäftigt zu haben, da ihre hinterlassene Bibliothek nach dem noch
vorhandenen Bücher-Verzeichnisse kaum einige hundert Bände,
mehrentheils unbedeutende Manuscripte, zählte, worunter sich
eine im 3. 1343 von Theoderich von Helfenberg vermachte, mit einer Kette versehene und unter die besondere
Aussicht des Priors gestellte Bibel besand. \*)

Das Rlofter=Siegel führte die Bruftbilder ber beiden Kirchen-Patrone Peter und Paul mit der einfachen Umfdrift: Salungen.

Obgleich die Geschichte den klösterlichen Lebenswandel nicht berührt, so erhellt doch aus einem 1433 gesaßten Konvents-Beschlusse, daß die Klosterzucht ebenso, wie in den mehrsten Klöstern, entartet gewesen seyn nuß, indem sonst dem Abte bei Ueberweisung seiner Taselgüter die Bedingung nicht gemacht worden seyn würde, weder auf dem Berge (im Kloster) noch auf den Hösen zu Burghasungen und Bodenhausen eine sornicariam zu halten.

# Shirmvogten.

3m Mittelalter, wo Rirchen und Rlöfter nicht felten vom Rauf- und Befehdungsgeiste bedroht wurden, bedurften

Bis quingenteno, bis trino, his quoque bino, Nascentis Christi Thebais scripta fuisti, Aribo donavit, ubi Hasungae claustra locavit.

Sigfridus monachus, Abbas dehino Præsul et Exul, Bis quater undenis: quatuor minus, addito mille Cæsaribus lenis relegatur Episcopus ille, Fulda docet: Celebrat Moguntia: Claudit Hasunga.

<sup>4)</sup> Auf ber Aurf. Landesbibliothet in Raffel befindet fich eine fcone Pergamenthandichrift ber Thebais bes Statius, welche einft bem Aloffer Pasungen gebort hat, wie folgende Unterschrift am Ende beweiß?

fie zur Beschützung und Bertretung in Rampf und Recht eines Shut= ober Schirmpoqte, eines advocati ecclesiae, ber gewöhnlich aus einem ber mächtigften benachbarten Grafen ober Dynasten-Geschlechter gewählt ober auch bom Stifter bestellt murbe, beffen Stelle sobann auf die Erben überging. So batte auch bas Rlofter Safungen feine eigene Schutherren in ben gifonischen Grafen, von benen ichon 1099 Graf Gifo IV. als Schirmvogt ber Rlöfter Bersfeld und Sasungen erscheint. Dbne Zweifel wird Gifo, ein mainzischer Bafall, von seinem Lebnsberrn Sigfrieb jum Schugheren feiner Stiftung bestellt worben fen. Rach Gifo's Ableben fam beffen Grafichaft Gubensberg und bie mainzischlehnbare Graffchaft Daben mit ber Schirmvogten an Gifo's Erbtochter Bedwig, beren Gemahl, Landgraf Beinrich von Thuringen, ber vicecomes Gifo aum Untervoate bestellt batte. Thüringifchen Landgrafen ging fodann die Schirmvogten beiber Rlöfter auf Die Landgrafen von Beffen über, monach 1253 Ronrad von Elben von ber Landgräfin Sophie und 1329 Konrad Groppe von Gubenburg vom Landgrafen Seinrich II. jum Untervogte ernannt wurde. Späterhin finden fich feine Untervögte mehr vor, und ba bas Rlofter Safungen in Folge ber icon 1263 von Maing an Seffen abgetretene Bogten Sasungen unter bem landesberrlichen Souge ftand, fo bedurfte baffelbe auch feines besondern Schirmvogtes mehr, beffen Gerechtsame Landaraf Bermann fogar auf Die Bestellung ber Mebte auszubehnen suchte, indem er 1403 ben Abt Dietrich (Runff) feiner Stelle entfette, und ben Konventual Werner (v. Kalenberg) ju Dietrichs Rachfolger ernannte, boch auf bie vom Mainzer Erzbischofe bagegen erhobenen Protestation, bem Abte Dietrich zur Abtemurbe in Rorvey verhalf.

Mancherlei Bebrüdung, bie sich bas Rloster im 15ten Jahrhunderte gegen seine Dienstpflichtigen erlaubte, wurden vom landgräflichen Bogte ju Sasungen geahndet.

٠

# Patronatre chte.

Schon bei der Stiftung des Rlosters hatte Erzbischof Sigfried nicht nur das vom Trierer Stiftsherrn Eberhardt dem Grabe Heimerads schon früher übergebene Patro-natrecht über die Kirche zu Corneri und Urvalle bestätigt, sondern auch seine Patronatrechte über Schützeberg, Hasungen und Ehlen verwilligt.

Gleiche Berechtigung verlieh 1124 Erzb. Abalbert über die bei Bründerfen gelegene Kirche zu Todenhausen.

Indessen hatten sich biese Patronatrechte nur auf bie Präsentation beschränkt. Erst 1170 gestattete Erzb. Christian die Rirche zu Ehlen mit einem Pfarrer zu besetzen, ber hier, wie bei den andern Patronatstrchen, aus den Rosstergeistlichen bestellt wurde. Eben so übte das Rloster auch nur das Präsentationsrecht über die Rirche zu Schätzeberg, der damaligen Muttersirche von Wolfhagen, bis zum I. 1354 aus, wo Erzb. Gerlach auch den Pfarrsatz zu Schützeberg und Todenhausen gegen eine jährsliche, der Hauptsirche zu Mainz zu liesernde Gabe von 4 Pfd. Wachs überließ.

Beide Kirchen wurden jedoch 1420 der Kirche zu Wolfhagen einverleibt und sind späterhin mit beiden Orten eingegangen.

Auch auf den Pfarrsat zu Zierenberg scheint das Kloster einige Unsprüche gehabt zu haben; da es schon 1298 auf dieselben verzichtete.

Das Patronatrecht über Corneri wurde bei ber dem Kloster Bolkerobe im J. 1358 erfolgten Abtretung der in Corneri besessen Güter ausdrücklich vorbehalten und auch bis zur Austösung des Klosters Hafungen von demselben ausgeübt.

Auf welche Weise bas Kloster jum Paironatrechte von! Böbiger und hilbebolbeffen gesommen ift, ift mich

befannt; es wurde jedoch bas lettere icon 1298 mit bem von Zierenberg bem Landgrafen Seinrich überlaffen.

### Säcularifation.

Als sich die Klöster fast allerwärts durch Ueppigkeit und Entstitlichung ihrer ursprünglichen Bestimmung entfrembeten und der Geist, der früher nur in engen Zellen seine Zuslucht fand, ins freiere Leben trat; als auch in mehrern hessischen Rlöstern das Sittenverderbniß überhand nahm, und Mönche und Nonnen, uneingedenk ihrer Gesübde, ein ärgersliches Leben führten und ausser ihren, der Tugend und Heisligkeit gewidmeten Klöstern, nur ihre Freiheit suchten, um desto zügelloser ihren Leidenschaften fröhnen zu können, da konnte und muste die eben so nöthige als gewünschte Reformation um so leichter Eingang sinden, als die Mehrheit der 1526 auf der Homberger Synode versammelten Nebte, Präsaten und Mönche dem Klosterseben zu entsagen gesneigt war.

Rachbem fich bereits einige Rlöfter in Beffen aufgeloft batten, auch Giner ber Safunger Monche icon ausgetreten, ein Unbrer ale evangelifder Pfarrer gu Ehlen und ein Dritter als Solcher in Schüteberg angestellt worden war, erklärten fich auch die übrigen Konventualen bereit, ihr Rloster zu verlassen. Alsbald ließ ber Landgraf Philipp bem Abte Johann billigmäßige Anerbietungen gur Abtretung bes Rlofters und feiner Besitzungen machen und bem Abte insbesondere aubeim ftellen, entweder im Rlofter zu bleiben und bas Dorf Brunberfen mit allen Dienften, Bebnten und Gefällen (74 Biertel Rorn und 54 Gulben) angunehmen; ober bas Rlofter ju raumen und fich mit bem Steinbaufe (Remnate) ju Bolfbagen, bem Dorfe Brunberfen und beffen Rechten, fo wie jährlich mit 30 Bulben und verschiebenen Naturalien zu begnügen. langem Bogern entschloß fich enblich 1528 Abt Johann gur Rammung bes Rlofters, erhielt aber nunmehr ftatt ber

Remnate in Wolfhagen die spätere Stiftsbechanei in Rassel — die dermalige Superintendentur — nebst dem Dorfe Bründersen und dessen Einkunften, womlt nach Johanns Ubleben (1534) Hermann von der Malsburg belehnt wurde. Die Konventualen wurden dagegen mit Geld und Naturalien abgefunden, oder sährlich unterstützt; musten aber gleich dem Abte, auf alle Besitzungen und Rechte des Klosters schriftlich verzichten.

Sonach befriedigt, verließen noch 1528 ber Abt und 21 Monche mit Zurucklassung aller Fruchtvorräthe und bes noch in 27 Melksühen, 10 Nindern, 8 Kälbern, 91 Häms meln, 94 Schaasen, 67 Lämmern und 29 Schweinen besteshenden Vieh-Inventariums ihr 446 Jahre altes Klöster.

Mit Ausnahme ber ben Vatronat-Rirchen überwiesenen Grundflude murben alle übrigen Rlofterguter und Rugungen, beren Gesammiertrag auf 3450 fl. vergnichlagt mar, infammerirt, bas Dorf Brunberfen mit beffen Bebnien und ber Sof Wittmanfen aber icon 1534 bem Bermann von ber Maleburg, ber Bof Bobenhaufen bagegen bem Rame merschreiber Scherer, und ein Theil ber Fruchtgefälle ben Spitalern ju Saina und Merrhaufen verpfanbet. Rury zuvor batte Landgraf Bbilipy bie Univerfitat Darburg gestiftet und fundirte fie nebft anbern Rloftergutern auch mit benen bes Rloftere Safungen. jeboch bie Bermaltung bes von Marburg, zu entfernten Safunger Rloftergutes ber Univerfitat zu beschwerlich und toftspielig fiel, auch bas vom Landgrafen fich vorbebaltene Sofiagblager mit ber Sunde-Atung nicht weniger laftig war, ber Sof auch die Rloftergebaube nicht wohl entbebren wollte, fo murbe icon 1542 ein Taufchvertrag babin abgeschloffen, daß die Universität das Rlofter und beffen ebemalige Besigungen und Rechte wieder gurudgab, und bafür eine auf Die Sooben au Allendorf rabiarte fabrliche Rente von 400 Gulben - bein Reinertrag ber Rlofter-Ginfunfte - als Entichadiauna annabm.

Rach dem Ableben des Landgrafen Philipp scheinen die Mostergebäude nicht weiter vom Hose benutt und nur vom Bogte bewohnt worden zu seyn. Schon 1617 berichtete Derselbe, daß die Kirche mit dem (Kloster) Kreuzgange höchst daufällig und deren Abbruch dringend nöthig sey, worauf die bezeichneten Gebäulichkeiten, mit Ausnahme des Thurms und des Chores mit der darunter besindlichen Krypta, niedergelegt, die übrigen Gebäude aber ihrem Schickslale überlassen wurden.

Während des Josährigen Kriegs lag im J. 1622 eine Befatung daselbst, die einen Angriss des anholtschen Regisments zurückwies. Einige Jahre nachher (1636) wurden die übrig gebliebenen Klostergebäude von den bairischen und cölnischen Kriegern und 1639 und 1647 von den kaiferlichen Kroaten rein ausgeplündert, zum Theile in Asche gelegt, zum Theile vollends verwüstet; wonach 1663 die noch brauchdaren Baumaterialien von den Frohnpstichtigen der Bogtey Hasungen, ihrer dagegen erhobenen Beschwerde ungeachtet, nach Amalien-Thal (Wilhelmsthal) gesahren werden mußeten. Daß, wie Winkelmann erzählt, das Kloster noch im J. 1694 bewohnt worden sep, scheint sonach auf einem Irrthume zu beruhen.

Bemerkenswerth bleibt, daß Landgraf Morit sich noch im 3. 1631 — ein Jahr vor seinem hinscheiden — mit der sonderbaren Idee belustigte, auf den Trümmern des Hasunger Klosters mehrere Schloßgebäude zu errichten und mit Lustgärten und Festungswerken zu umgeben, zu welchem Iwecke er einen in der Landesbibliothek ausbewahrten Handeriss entworfen hatte.

Nach dem Abbruche bes Kirchenschiffs war der Gemeinde Burghasungen die Arppta oder heimerads-Gruft mit dem überbauten Chore vorerst und die zur Erbauung ihrer zur Pfarrei Ehlen gehöriger Filialfirche zum gottesdienstlichen Gebrauche überlassen, nach deren Bollenbung (1800) aber geräumt, sodann niedergelegt, sogar deren

Grundmauer ausgehoben und selbst heimerads und Sig-frieds Rubestätte umwühlt worden.

Der erst vor einigen Jahren unter dem Kirchenschutte entdeckte, nunmehr auf Anordnung des Ministeriums des Innern in der Burghasunger Kirche aufgestellte Grabstein des Stifters Sigfried ist ein, wahrscheinlich aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammendes Denkmal, das in der Heimerads-Gruft auf 4 steinernen Säulchen ruhte und bei Räumung der Gruft auf die Seite geschafft worden sehn mag. Es besteht aus einer 7 Fuß hohen und 4 Fuß 6 Joll breiten weisen Sandstein-Platte, auf der, in Relief, Erzbischof Siegfried im bischössischen Gewande mit dem Pallium bekleidet, unter einem gothischen Spisbogen auf einem Löwen stehend und von Engeln mit Rauchfässern und den Sinnbilzbern der 4 Evangelisten umgeben, dargestellt ist.

Auch eine kleine 1 Fuß hohe und 1½ Fuß breite, in der Gartenmauer des Burghasunger Vorwerks vorgesundene, jest in die Kirche übertragene Steinplatte ist offenbar ein Ueberrest des Rlosterkirche. Nach ihrer Inschrift: in honorem filii Dei (pater noster) ejusque matris Mariae, sanctorumque apostolorum Petri et Pauli sanctique Heymeradi corpore animoque sanctorum omnium — scheint sie
in der Kirchen- oder Kloster-Mauer eingesett gewesen zu
seyn, da dergleichen Indicationssteine gewöhnlich neben der
Kirche oder Kloster-Pforte eingemauert wurden.

Der herrliche, beinahe noch 100 Fuß hohe Rirchthurm ift leider auf der Weftseite theilweise verfallen und theilweise entkleidet, wurde jedoch vor einigen Jahren aus lobenswerther Fürsorge mit einer starken Strebemauer unterstützt und mittelst Cements, soviel thunlich, gegen weiteren Verfall gesichert.

So moge benn biefer ehrwürdige Zeuge alterthumlicher Baukunft noch Jahrhunderte stehen und der Nachwelt sagen: hier auf dieser einst geheiligten Stätte stand ehemals die kunstvoll erbaute Kirche und deren guterreiches Benediktiner-Kloster Hafungen.

#### $\mathbf{V}_{\cdot}$

# Beiträge zur Geschichte des Weinbaues in Alt: Heffen. \*)

Bon G. Landau.

## Einleitung.

Wenn ich von einem Weinbaue in heffen rebe und, babei bie Graffchaft Sanau ausschließend, unter biefem Beffen nur die alte Landgrafschaft, nämlich nur die beiben Fürftenthumer Ober- und Niederheffen, in's Auge faffe, fo mochte wohl mancher meiner Lefer fich eines ungläubigen Lächelns nicht enthalten fonnen, und mein Unternehmen, Beitrage ju einer Geschichte des besisschen Beinbaues zu liefern, für ein giemlich eitles Borbaben anseben. Doch bem ift nicht fo. Zeit, welche ben Städten ihre Mauern und Thurme nuplos machte und ibre Graben ausfüllte ober in Garten und Luftanlagen umgestaltete: Die Die Burgen gerbrach; Die bas eiferne Rleid bes Ritters und bes Burgers in ein Gewand von Tuch und Sammt verwandelte; Die Zeit, Die Alles anbert, bat auch bier ihren Ginfluß geltend gemacht. Relber, Die fett bem Getreibebaue bienen, viele Garten in benen jest nur noch Gemuse und Obst gezogen werben, viele Berglehnen, die jest hochstämmiger Bald beschattet ober an benen nun wildes Dorngestrüppe wuchert, wurden ehemals von reichen Rebenvflanzungen bebedt. Und wenn nun fogar bie Mark Brandenburg eine Geschichte ihres Weinbaues aufzuweisen bat, warum burfte ich es nicht versuchen, auch eine Beschichte bes besifischen aufammen au ftellen ?

Diese Abhandlung war icon vor mehreren Jahren vollenbet und ift seitbem nur noch mit manchen Zusäten vervollftanbigt worben.

### Erste Anpflanzungen.

Daß unfere beibnischen Boreltern noch feinen Beinbau batten, ift befannt. Erft nachdem fie zum Chriftenthume bekehrt worden waren, begann man auch in unserm gande an sonnigen Berglebnen Reben ju pflanzen. Die driftliche Rirche bedurfte ben Wein zur Begebung bes Abendmable und murbe fo bie erfte Befordererin bes Anbaues beffelben. Die frubeften Anpflanzungen geschaben wahrscheinlich schon burch bie erften Briefter, welche bem neubefehrten Bolle gegeben murben. Diefe, welche im Anfange noch nicht aus bem Bolfe felbft genommen werben konnten, mußten aus ber Frembe, aus Landern, in benen bas Chriftenthum icon feste Wurgeln geschlagen hatte, gesendet werden, und fammten ficher au einem großen Theile aus ben Rhein- und Mainlanden, wo ber Weinbau ichon feit einigen Jahrhunderten blühte \*). Sie waren also mit bem Beinbau befannt, und ber Bunfc, bie vaterländischen Reben an ihren neuen Bestimmungsort gu versegen, war zu natürlich, als bag fie nicht eine Ueberfiebelung berfelben hatten versuchen follen.

In der Mitte des achten Jahrhunderts hatte wenigstens Thüringen noch keine Reben, denn als der h. Bonifaz die Thüringer gutes Wetter von Gott zu erbitten ermahnte, untersagte er ihnen den Genuß der Getränke, worin Honig besindlich sep \*\*), ein Verbot, das sicher auch den Wein mit aufzuführen nicht vergessen haben würde, wäre dieser dort schon damals bekannt gewesen.

Um biefelbe Zeit wurde dagegen in heffen schon Wein gezogen. Die Lebensgeschichte bes h. Wigbert, bes ersten Abts zu Frislar († 747), erzählt uns nämlich, daß bieser, als er einst ben zum Gottesbienst nöthigen Wein vermist habe, vor die Kirche getreten sep und hier eine Traube ab-

<sup>9)</sup> In der Wetterau finden wir den Weindau bei Hohenweisel 781 und zu Hochstabt 819. Codex Lauresheim. 36. 2994 u. 2947.

<sup>\*\*)</sup> S. Bonifacii epistolae LXII.

gebrochen und in den Kelch ausgedrückt habe. Diese Thatsache verdient wohl um so weniger Zweisel, als sie von Serpatus Lupus, Abt zu Ferieres, einem Schüler des Rhabanus Maurus, nach den Berichten von Männern ausgezeichnet worden ist, welche Wigberts Zeitgenossen gewesen.\*) Das
Proprium Moguntinum fügt noch hinzu: daß Wigbert bei
dieser Gelegenheit zugleich einen reichen Segen über die frislarschen Weinderge ersleht habe. Servatus Lupus schweigt
zwar hiervon, erzählt aber noch serner, daß Wigbert eine
unverletzt gebliebene Beere der ausgepreßten Traube in die
Erde gelegt und daraus so üppige Reben erwachsen sepen,
daß diese zu einer Laube gedient hätten.

Frislar, wo die erste bedeutende christliche Kirche unsseres Baterlandes begründet wurde, scheint demnach auch der Ort gewesen, zu sepn, wo die ersten Reben in Hessen gespstanzt worden sind. Von hieraus verbreitete sich der Weinbau über das übrige Land, und 786 sinden wir solchen auch schon an der obern Werra \*\*). Doch mögen die Pflanzungen noch sehr vereinzelt gewesen seyn, denn in der Theilung des farolingischen Reiches unter die Söhne Ludwig des Frommen im Jahre 842, wurde demjenigen, welcher das östliche Franken erhielt, ein jenseits des Rheines liegender Landstrich, wegen der darin besindlichen Weinberge, zugestheilt \*\*\*).

Ausdehnung des Weinbaues in Beffen.

Daß die erfte Spur eines Weinbaues bei Friglar ge-funden wird, ift bereits oben erwähnt worden. Doch erft

<sup>\*)</sup> Acta S S. Aug. T. III. 135.

<sup>\*\*)</sup> Rarl b. G. schenkte bem Kloster herestelb 786 villam Thorandorss (Dornbors) super sluvium Virrahe cum omni integritate, id est terris, domibus, mancipiis, vin eis, sylvis, campis, pratis, pascuis etc. (Bend Urlundenbuch II. S. 14.)

<sup>\*\*\*)</sup> Regino ad annum 842.

feit bem 13. Jahrhundert werben bie Nachrichten barüber bestimmter. Obgleich Kriplar fo ziemlich auf allen Seiten Weinpflanzungen hatte, so befanden fich boch bie ausgebehnteften und vorzüglichften an bem Galberge, nämlich jener Sobe, welche von Friglar aus fich an dem linken Edderufer bis zu dem Einflusse ber Elbe binzieht. Schon 1241 gebenkt Erbischof Sifried biefer Anlage am "Galgberg." Jahre 1251 vertauschte Erzbischof Gerhard von Mainz einen ihm zugehörigen Ader vor Frislar gegen einen anbern bem St. Vetereftifte, bamit ber Ruftos beffelben auf jenem beffer gelegenen einen Weinberg anlegen fonnte. Im Jahre 1263 willigte Erabischof Werner in ben Tausch eines zu seinem Sofe ju Friklar geborigen Aders, ber unter bem großen Stifte-Weinberge baselbst lag, gegen einen ebenwohl in ber friklarichen Keldmark unter bem Rufe bes Berges Ederich liegenden Ader. An ber Steinbrude befag icon 1277 ber beutsche Orben einen Weinberg, welchen er von einem fritslarischen Burger geschenft erhalten batte. Bor bem fledenborner Thore erfaufte 1283 ber Probst zu Rörthen, Luppold von Sanftein, einen Weinberg. Der Weinberge am Cangenberge wird schon 1294 gebacht; im Jahre 1310 erfaufte ber friklariche Stiftsberr hermann Grune einen Weinberg, ber über ben am Langenberg gelegenen Weingarten lag, und 1321 einen andern, ber an ben bort befindlichen Weinberg ber Stiftsherren flieg. Auch wurden noch immer neue Rebenpflanzungen gemacht. So gab bas St. Petereftift 1386 ein über ber Speckmühle am Wege nach Geismar gelegenes Stud Land einem feiner Stiftsberrn zu einem jahrlichen Bins unter ber Berpflichtung, bag er auf bemfelben einen Weinberg anlege, und bewilligte 1393 bem Altariften bes St. Barbaren-Altars ju Friglar ben am "Edering" gelegenen Triefch in einen Weingarten zu verwandeln. in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts batte Friglar über 150 Beingarten, Die ringe feine Gemarfung bebedten. Es lagen folde an bem ichon erwähnten Galberge, an bem galberger Wartthurme, am Frießlande, in der Aue, vor dem neuen Thor, vor dem Winterthor, am Langenberge, auf dem beschlossenen Grade, auf der Essiggrube, im Jwansgrunde, am Eselswege, am Ederich, im hohlen Grade, an den Unrodern nach Obermöllrich hin, bei der Fraumünsterkirche, vor dem Münsterthore, auf der Steingosse, in der Reustadt, am rothen Rain unten am Wasser und zu Geismar. Alle diese Berge gaben dem St. Petersstifte den 11. Theil als Jehnten. Ausserdem hatte der Probst noch eigene Weingärten, die von ziemlichem Umsange waren, denn um dieselben zu hacken, waren 1425 sechs Tagelöhner 5½ Tag, und dei der Erndte 16 Personen mit dem Lesen beschäftigt. Das reichste Weinighr für Frislar während des 16. Jahrehunderts war 1540, wo an 185 Juder gezogen wurden; dagegen gewöhnliche Jahre nur 60—70 Fuder lieserten.

Auch bei Englis werden 1390 Weinberge erwähnt, die bem Stifte Friglar gehörten. Der über Urnsbach liegende Ruhberg hatte früher den Namen Weinberg, und noch jest heißt bie westlich bei Naumburg liegende Höhe der Weing arten.

Im 15. Jahrhundert findet man sowohl zu Gudensberg, als zu Felsberg an jedem Orte einen besondern landgrässichen Weingärtner, und später auch zu Eppenberg und
zu Breitenau nicht unansehnliche Rebenpflanzungen. An dem
letztern Orte, wo der ganze Raum von der Klosterkirche bis
zum Ufer der Fulda herad mit Reben bedeckt war, wurde
vorzüglich rother Wein gezogen. Im Jahre 1582 gewann
man 6 Ohm und 6 Viertel rothen und 1 Ohm und 2 Viertel weißen Wein; 1575 aber wird der Gesammtertrag der
Erndte zu 4 Fuder 14 Viertel angegeben, 1576 auf 3 Fuder 13 Viertel, 1579 auf 1 Fuder 15 Viertel und 1585 auf
6 Kuder. Bis zum Jahre 1650 dauerte der dassige Weinbau.

In Oberheffen scheint der ftärkste Weindau zu Marburg stattgefunden zu haben. Schon im 14. Jahrhundert unterhielten die Landgrafen hier einen eigenen Weingärtner. Us. 1334 die Burggräfin Agnes von Rürnberg, eine Tochter bes Landgrafen heinrich I. von hessen, welche als Wittwe zu Marburg wohnte, bem beutschen Orden daselbst einen großen Theil ihrer Verlassenschaft vermachte, nannte sie ausdrücklich auch einen von ihr angelegten Weinberg. Es heißt nämlich in der betressenden Urfunde: vineam nostram, per nos in pede montis dicti Lutzillendurg in solo et area dictorum dominorum & fratrum factam noviter et plantatam \*). Unter dieser Lügelburg, die ihre Benennung von einem kleinern Schlosse — im Gegensate zu dem großen Schlosse erhalten — wird nichts anderes als der jest noch s. g. Weinderg, zwischen dem Schlosberge und der s. g. Kirchspisse verstanden. Eine Rechnung aus der Zeit des Landgrafen hermann des Gelehrten sagt unter andern:

23 A Wachses "von deme Wingarten ane ber Lopilburg"
11 A Wachses "von dem Wingarten barbii"

1 Wachses "von epme Wingarten barbii gelegen."
Sowie an einer andern Stelle:

"1 punt vnd 1 sirteil waszis von v sirteil wingarten pabir ber Elwinis molen" (ber beutschen Saus-Mühle).

Auch unmittelbar um das Schloß findet man in der letten hälfte des 15. Jahrhunderts mehrere und zwar landsgräfliche Weinberge, und namentlich wird 1487 einer derselben als der "große" bezeichnet und darin eines Kelterhauses gedacht. Wie es scheint lag dieser auf dem platten Gipfel des westlichen Theils des Schloßberges.

Alls Landgraf Heinrich II. 1355 an hermann b. J. von Kaffel Ländereien zu Marburg eingab, bezeichnet er zusgleich deren Lage: "die da fluzit an die Leymfuthin under den Wongartin zu Marpurg."

Ebenso war ber von ber Stadt sich nach Ockershausen hinziehende Abhang zum Theil mit Reben bepflanzt. Im Jahre 1474 wird ein kleiner Weinberg über bem h. Krenze genannt, welches, wenn ich nicht irre da ftand, wo sich jest

<sup>\*)</sup> Siftor. bipl. Unterricht sc. Rr. 78.

ber Weg nach Odershausen von ber Landstraße scheidet. Desgleichen in einer Rechnung von 1488: "von bem Winsberge pober ber Lymenkuten zu Ogkershusen."

Auch in bem Thale und bei ben umliegenden Dörfern befanden fich in diefer Zeit Weingarten. Ich führe, um dieses zu belegen, nur die nachstehende Stelle aus einer Rechsnung vom Jahre 1471 an:

"It V A vor setzelinge bem Wingerther vmb Goisselberg, zu Mosche vnd vmb ben porten vor den Grindt" (ein an ber Lahn liegender Theil von Marburg, welcher jest ber "Grün" genannt wird).

Die Weingärten bes beutschen Orbens zu Marburg lagen theils bei Marburg selbst, theils jenseits ber Lahn an bem Lahngebirge, namentlich am Ortenberge.

Im Anfange des 16. Jahrhunderts zog berfelbe aus sei= nen marburger Weingarten zuweilen 5½ und mehr Fuder Wein.

Weit unbedeutender scheint dagegen der Weindau zu Amöneburg gewesen zu seyn. Ein Weinberg, der vor dem Brüderthore lag, war schon vor 1521 in einen Garten und eine Wiese umgewandelt. Auch bei Gemünden an der Wohra sindet sich ein Weinberg, welcher der Familie Klauer von Wohra zu stand.

Jufolge Gerstenbergers Chronick \*3 wurde auch zu Frankenberg Wein gezogen. Er erzählt nämlich:

"Nu worin zu der stit (nämlich im 13. Jahrhundert) vile wyngarten gepnsyt der Edern, darumb wart eß genant der wynberg, darnach awer vile jare vergingen dy wyngarten meystenteyl, sunderlich da was eyn trefflich stam zu Frankenberge, genant die Goze, die lisin ire wyngarzten arbeyden und hilden sie in gutem geroche, so das vsf das letzte nymants keynen wyn poch, wan alleyne die Goze, darumb kreig der berg den namen von en genant der Gozberg."

<sup>\*)</sup> Rach ber Sanbichrift auf ber Lanbesbibliothet zu Raffel.

Da sedoch zu Gerstenbergers Zeit keine Weinberge mehr bei Frankenberg vorhanden waren, so zweisele ich überhaupt an der Wahrheit seiner Erzählung, und zwar um so mehr, als namentlich seine Angabe über den Gasberg sicher nichts anderes, als eine sene Etymologien ist, deren seine Chronick so viele enthält; denn schon 1250 überträgt Heinrich v. Lilienberg dem Kloster St. Georgenberg omnem proprietatem, quam habeam in rubetis in monte, qui dicitur Gasberch. \*).

Die älteste Nachricht über den Weinbau in Oberhessen ift vom Jahr 1215, wo das Kloster Haina vineas in Ronda, Rambsbach (Nansbach), Rengershusen, Flandrin cum decima erwirbt \*\*), sämmtlich Orte, welche zur Grafschaft Ziegenshain gehörten.

Nicht minder, wie Krislar, war auch Kassel von Weinbergen umgeben, an bie jest freilich taum mehr, als nur ber Name jenes Ralfberges noch erinnert, auf welchen fich bie befannten Biergarten befinden. Aber auch felbft biefer Rame begreift jest einen viel beschränkteren Raum als ebemals, wo ber gange Berg, ben jest bie Oberneuftadt bedeckt, und awar mit seinen vom Schloffe beginnenden und bis gegen Wehlheiden ziehenden Abhangen, mit dem Namen bes Weinberges belegt wurde. Nur einen Theil ber Oberfläche nahm ber f. g. oberfte Baumgarten ein. Der Beinbau an biefem Berge war fo bebeutenb, daß fich fogar an bem süblichen Buße beffelben, mahrscheinlich an bem von Wehlheiben berabfommenden Bache, ein Dorf gebildet hatte, welches Weingarten genannt wurde. Man findet baffelber zum erften: Male in einer Urfunde von 1270, in welcher das Klostet Weißenstein erflart, dag ber verftorbene Ritter Edbard von: Wehren ihm octo agros - sitos prope Wingartin permacht babe \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Würdtwein Dioec. mog. III. 331.

<sup>\*\*)</sup> Ruchenbeder anal. hass. XI. 128.

<sup>\*\*\*)</sup> Jufti's heff. Denkwürbigkeiten IVa. 43.

3m Jahre 1318 verfaufte bas Rlofter St. Georgenberg bei Kranfenberg bem Klofter Abnaberg zu Raffel eine Rente in molendino sito in Wingarten. Eine Zubehör biefes Dorfes war bie Aue, welche bamals noch gang von ber Kulba umfloffen wurde, und fich in bem Befite eines taffelfchen Burgers Ronrad Falfch befand; benn eine Urfunde vom Jahre 1342 fagt ausbrücklich ex insula sua in terminis ville Wingarten prope fuldam site. In 1371 verfaufte ein homberger Burger zweien Ronnen im Rlofter Abnaberg seine "mene bobe, die gu Wingarten gelegen fien - ond epn Wingarten ouch ba pabir gelegen." Noch 1380 beißt es in ben Rechnungen bes St. Martinsftifts zu Raffel: "Item recepi de curiis in Wingartin II &;" body als 1385 Raffel von allen Seiten von Reinden umfchloffen wurde, aina auch biefes Dorf gleich vielen andern in Flammen aufund ift feitdem fpurlos verschwunden.

Im Jahre 1427 vererbleihte das Kloster Ahnaberg wzewene ader gelegen vor dem twernthore zeu Cassel uff dem Winberge pober unsis gnedigen Herren des Lantgrauen bergen und zwar sollten die Landstedels wdaz vorgenante land brechen, tungen unde winberge daruß machen; als Weinkauf wurde davon wenn gut stobichen wins von eyme acker und eyne halbe elseher wins po von eyme halben acker bedungen\*).

Im Jahre 1582 hatte ber Landgraf oben auf dem Berge 35 Ader und nach der Aue hin, unter der Straße, 28 Ader mit Reben bepflanzt. Auch das Rarthäuser-Rloster zu Kassel hatte hier einen 3 Ader und Margrethe v. d. Saale einen 5½ Ader großen Weingarten. Die übrigen waren an Bürger vererblehnt, die seden Ader dem Landsgrafen mit 15 Albus verzinseten, und bei einem Verlause den 10 & als Lehngeld zu zahlen schuldig waren.

Aber nicht blos auf der Offeite von Kaffel, sondern auch auf der West= und Nordseite befanden sich Weinberge.

<sup>\*)</sup> Lennep cod. prob. p, 577.

So verlieh z. B. das Kloster Ahnaberg 1434 wein Winberg — gelegen an dem Monicheberge," dem jetigen Möncheberge, \*) sowie 1438 "andir halben acker wyngharten die gelegen syn vor deme Anenbergir thore vor Cassel byneben deme wege dy dar gheet gheyn Eryngeshusen \*\*)."

Auch der Krazenberg diente dem Weindau, und die dortigen Weingärten werden schon 1448 genannt. Im Jahr 1508 vermachte ein kasselscher Bürger seinen & Acer haltenden Weinberg daselbst den Karthäusern zu Eppenberg und Landgraf Wilhelm IV. schreibt 1582 ganz ernstlich: "vonsere und unserer Bnderthanen stadtliche edele Crazenberger Weinberge alhier." Noch 1658 werden in einem Inventare des Hoffellers zu Kassel 9 Ohm Krazenberger aus den Jahren 1653 und 1654 ausgeführt.

Im Jahre 1582 findet man 8 Acker Weingärten vor dem Müllerthore, im Quellhofe; 13 Weingärten vor dem Ahnabergerthore; 34 am Kraßenberge und 26 am Rothenberge bei Rothenditmold. Die an letterm Orte, welche schon 1432 erwähnt werden, und die am Kraßenberge waren Eigenthum Wer Besitzer und mußten dem Landgrafen den Zehnten geben. Außer diesen waren noch Weingärten am Rebenberge wilden Wehlbeiden und Kirchrimold, bei Harleshausen, Obestaufungen 2c.

Im Jahre 1442 finden sich unter dem landgräflichen Hoffseinde zu Kaffel auch 2 Weingärtner. Die Erndte des Landgrafen aus seinen kaffelschen Weingärten betrug 1584 an 50 Kuber.

Spärlicher sind die Nachrichten aus dem Diemellande. Wie min aus dem Schweigen des helmarshäuser Güterregisters \*\*;), bessen Auftellung in den Anfang des 12. Jahrshunderts fällt, schließen muß, gab es damals dort entweder noch feir, oder doch nur sehr wenige Weingärten.

<sup>\*)</sup> Da p. 561. \*\*) Daf. p. 568. \*\*\*) Beat II. Urfunbenbuch S. 60 2c.

Im Jahre 1395 findet man bei Liebenau einen Weinsberg genannt, der aber, wie es scheint, schon damals keine Reben mehr hatte; 1455 war ein landgräflicher Weinberg zu Trendelburg und im Jahre 1491 ein landgräflicher Weinsgärtner zu Grebenstein. Zu Hofgeismar wird wenigstens noch jest die Gegend zwischen der Stadt und dem West= und dem Heuberge das Weinbergerseld und der Weinberg genannt.

Auch führte die zwischen der Alt= und Neuftadt Warburg liegende Höhe, welche jest der Ifenberg heißt, schon 1283 jenen Namen.

Reicher war bagegen ber Weinbau an ber Fulba und Werra. Zu Spangenberg wurden unter Wilhelm IV. zu-weilen an 6 Fuder im landgräslichen Berge gezogen. Zu Altmorschen wird schon 1257 eines Weinberges gedacht. Im Jahre 1270 schenkten die von Spangenberg dem Kloster Heibau einen dortigen Weinberg, der Ziegenberg genannt. Auch bei Hainchen waren bereits im Jahre 1400 Weinberge, von benen einer 1447 der "Uwelnberg" genannt wird; der Hauptsberg scheint aber der Kleb an der Kulda gewesen zu sevn.

Bu Neumorschen batten bie Landgrafen 1540 über bem Dorfe unter bem Kirchhofe einen Weingarten von 94 Ader, und noch einen andern von 2 Acer. Aufferdem befaffen bie bortigen Bauern noch 44 Weingarten, namentlich am Balberg, am Aleb und im Wallbach. Ferner finden fic bier Weinberge ju Beinebach und Beibau. Um meisten wurde jedoch an der Fulda zu Rotenburg gezogen. Die alteften Nachrichten barüber reichen bis in bie Mitte bes 1. Jahrhunderts und diese nennen schon den Klausbera als den we-Doch waren such Res nigstens am meisten bepflanzten Ort. benpflanzungen am Sausberge, im Eilersgrunde, in Schimpfenthal und am Stephansberge. Der landarafice Beinberg am Drendberg hielt anfänglich 111 Ader, merbe jeboch unter Landgraf Wilhelm IV. burch Anrobung auf 144 Ader vergrößert; auch taufte biefer Fürft 1586 von einem rotenburgischen Burger ein Stud Beinberg am Rongeberg für 100 fl. Im Jahr 1584 zog ein einziger basiger Bürger 4 Kuber Wein, wovon er bas Maas zu 1½—2 Albus verkaufte, und Landgraf Wilhelm IV. schlägt ben Ertrag seiner bortigen Weingärten 1585 auf 6 Fuber an. Im Jahre 1589 sedoch ertrugen die fürstlichen Weingärten nur 4 Ohm 4 Viertel und 3 Maas, die der Bürger aber 12 Fuber 4 Ohm und 19 Maas. Damals beschäftigten sich 102 Bürger mit Weinbau.

Die hersfelder Weinberge werden 1378 genannt, wo sie in dem Streite der Stadt mit dem Abt Berthold von dem letzern verwüstet wurden. Im Jahre 1377 hatte das Stift den Beschluß gesaßt, keinen Acer, der zu Weinrecht zehnte, in der Folge mehr um einen jährlichen Jins, sondern um den gewöhnlichen Weinzehnten zu verleihen. Auch bei Fulda wurde Wein gebaut. Schon sehr früh sindet man daselbst am Petersberge 4 Weinberge zu 6 Fudern; in der Mitte des 12 Jahrhunderts waren 8 Weinberge am Frauenberge, und 1269 erhielt das Kloster Blankenau 12 Acer Weinberge am Langenberg, bei Großenlüder, welche erst damals mit großer Mühe angelegt worden waren \*).

Unter allen Gegenden Heffens besaß aber das Werrasthal den blühendsten Weinbau. Schon im Jahre 786 sins bet man Weinberge an der obern Werra \*\*). Bei dem Gute, welches Kaiser Otto III. 996 seiner Schwester Sosphie zu Eschwege schenkte, werden unter dessen Jubehörunsgen auch Weingärten aufgezählt \*\*\*).

Als Graf Rüdiger v. Bilstein 1035 dem Stifte Fulda Güter zu Robenbach und Sonnenborn, an der Südseite des Weißners, schenkte, befanden sich darunter auch Weingärten. †)

Die Weinberge ber Klöster zu Eschwege, welche nach ber Resormation die Landgrafen in ihren händen behalten hatten, gaben 1584 an 12 Fuder Wein. Am Leichberge,

<sup>\*)</sup> Schannat Buchonia vetus. p. 339 &. 350.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 162 bie Rote. \*\*\*) Leukfeld antiq. Gandersh. p. 112. †) Schannet Iradit. fuld. p. 250.

wo schon 1394 Weingärten genannt werden, zählt eine Kämmerei-Rechnung von 1657 noch 18 Weinberge auf \*). Ansbere lagen zu Grebendorf (wo Landgraf Wilhelm 1575 16 Fuder Wein kauste) und erstreckten sich bis gegen Jestädt. Die Erndte in dem landgrästichen Weinberge zu Eschwege betrug 1575: 10 Fuder 3 Ohm; 1576: 6 Fuder 4 Ohm und 1579: 10 Ohm.

Im Jahre 1506 gaben bie von Boineburg-Hohnstein ben Augustinern zu Eschwege ihren Weinberg, ben Königs-berg genannt, unfern Eschwege, gegen jährlich 1 Stubchen Weins vom besten Gewächse.

Germerobe hatte schon 1351 Weinberge und noch im Anfange bes 17. Jahrhunderts findet man folche zu Reichensachen, Bischhausen, Röhrda, Hohne, Eltmanshausen, Ridsbawishausen und Fürstenstein.

Zu Trefurt, wo man den Weinbau 1443 schon in Blüthe sindet, wurden in guten Jahren an 50 Fuder gewonnen. Zu Allendorf sogar an 100 Fuder. Bei Bacha über Allendorf war ein landgräslicher Weinberg. Dieser gab

1582: 34 Fuder 1 Dbm 154 Biertel

1585: 2 " — "  $\frac{1}{2}$  " 1589: — "  $\frac{41}{2}$  " 3 " 1591: 1 " 1 " 3 "

Bu Wigenhausen treffen wir den Weindau zuerst 1226, wo das Stift Kausungen den Zehnten davon erhält \*\*). Im Jahre 1403 vergleicht sich dasselbe Stifft mit dem Kloster St. Wilhelmi daselbst "vme den winczenden, den sie (Kaustungen) uns (St. Wilhelmi) geenschet haben von vnseme Wynberghe gelegin an dem Dasberge," dahin, daß das Kloster dafür jährlich auf St. Michaelstag "eyne thunnen wynes, wizenh. maße, in ein Huß czu Wizinhusen von vnseme wine der vns serliches wisset an dem egnt. Berghe" dem Stifte Kaufungen geben soll. Der landgrässiche Wein-

<sup>\*)</sup> Pochhuis Gefch. von Eschwege G. 7. \*\*) Lebberhosens kleine Schriften. II. 54.

berg baselbst erhielt 1458 36 Fuber Mist, und lieferte 1461 7 Tonnen Wein.

In der lesten Salfte des 16. Jahrhunderts befanden sich zu Wisenhausen mindestens 44 Besiger von Weingarten, und 1571 faufte Landgraf Wilhelm daselbst 10 Fuder 5 Ohm. Der Weingarten zu Ludwigstein hielt 3½ Acter; Wendershausen hatte 3 Weinberge. Wisenhausen ist der einzige Ort in Alt-Heffen, in welchem noch jest ein Weinbau statt sindet. Doch hat man auch zu Allendorf wieder neue Anpflanzungen gemacht.

Die Art und Beise ber Bestellung ber Beingarten und bas Reltern ber Trauben.

Die alte Weise ber Bestellung der Weingärten in Sessen möchte wohl schwerlich von dersenigen wesentlich unterschieden seyn, welche auch anderwärts im Gebrauche war und noch jest ist. Doch ist ein bestimmtes Urtheil darüber nicht möglich, weil alles, was wir davon wissen, sich auf spärliche und lückenhafte Nachrichten beschränkt. Diese Nachrichten sinden sich in einzelnen Rechnungen, und da sie gerade die einzigen Quellen sind, welche ich für diesen Zweck gefunden habe, so nehme ich keinen Anstand, sie wörtlich hier folgen zu lassen.

In der Rechnung des landgräflichen Rentmeisters zu Marburg vom Jahre 1387 heißt es z. B. unter dem 15. Mai: IX. knechte die hatten XIV. tage gearbeit in Ruprecht Wingerten gesticht, gebonget, und gegraben und gebaretwon denen jeder täglich 4 R erhielt.

Mehr ergibt schon eine frigsarsche Stiftsrechnung vom Jahre 1425:

"Item big hernach gefchreben han ich vz gegeben an myns bern wingarten.

"primo vor widen VIII. sol. Item vor winfele X. sol.

Item VI. heder, bye hadeten VJ. \*) (51) tag und gab igklichem ben tag V. sol. by finer foste sacit VIII. punt V. sol.

Item gab ich VII. sol. ben czun vor ben wingarten zu bornen.

Item XVI. lesern, die den wyn login, igklichem IV. moschen, sacit X. sol. IV. moschen.

Item eime fnechte, ber bie botten brug III. sol.

Item ber ben mon trab III. sol.

Item vor wede ben lefirn IV. sol.

Item por bie felter zu furen, III. fure, XV. sol.

Item ben win in ben felber zu tragen VJ. (5½) sol.

Item eyme fnechte ber ben win halff feltern 1 tag vnb nacht V. sol.

Item bem wyngartir zu sone 1 punt VI. sol." Desgleichen vom Jahre 1426:

»Primo hat der wingarter gemacht hundirt senkegruben, darvon han ich eme gegeben XXIV. sol.

Item vor ses hundirt wynpeln, ge vor eyn hundirt IV. sol., sacit XXIV. sol.

Item vor V. gebunt widen zu gerten, pe epn gebunt vor IIIJ. (31) sol., facit CXVIIJ. (1171) sol.

Item VII. heder, die hadeten III. tage, iglichem ben tag IIII.  $(4\frac{1}{2})$  sol. und 1 halbe bire, facit V. punt, minus II. sol.

Item gab ich vor VII. fubir mystes, pe vor eyn fubir IIJ. (21) sol., facit XVIIJ. (171) sol.

Item vor baft ben wingarten zu hefften III. sol.

Item ben mist in ben garten zu tragen, pe vor eyn fubir I. sol., facit VII. sol.

Item dem wingartner zu lone 1 punt VI. sol." Weiter folgt der Auszug aus einer Rechnung des deutsschen Hauses zu Marburg von 1479:

<sup>\*)</sup> Da bas im Mittelalter gebräuchliche Zeichen für & fich im Orud nicht wiedergeben läßt, so ift ftatt beffen bas J. sub-fituirt worben.

It. VIII. (7½) A VI. (5½) schillinge II. A von VIIIIM. (8500) win poele zu hauwen.

It. II. sch. die widen stog zu besniden zu binden. d. barbare.

It. VII. sch. im wingarten uff gebeckt bie reben vnb im graben gearbeit. purificat.

It. II. % VII. sch. IJ. (1½) & ben wingarten zu bes sniben 1 tag 1 alb.

It. XII. ich. bie reben uff zu lefen und uf ben ftogte tragen.

It. XVIJ. (16 $\frac{1}{2}$ ) sch. 1  $\mathcal{A}$  vor mist in den wingarten gekaufft.

It. II. schill. winpoel getragen in ben garten.

It. VII. schill. ftuffen zu bem mifte zu machen.

It. IIJ. (2½) % II. schill. mist in den wingarten zu tragen.

It. XVI. schill. die pole zu stiden und zu tragen zeweyn gesellen VI. tage, 1 alb. ben tag 1 geben.

It. V. sch. II. A widen zu sniben zu ben bogen.

It. IJ. (1½) % zewenn framen ben garten verdingt zu bogen vor koft und sone.

It. 1 sch. 1 & ben geseln geschengft zu badegelt, als sie batten bie pol gesticht.

It. IV. & VIII. schill. VII. mennern im wingarten gehadt. Walpurg.

It. VIII. schill. II. framen VIII. tage graz queden uß gehadt uß ben ftoden, geranct (?) und getragen. Walpurg.

It. IJ.  $(1\frac{1}{2})$  % VIIIj.  $(8\frac{1}{2})$  scho. I. & gehadt in ebdo. post walpurg. VII. gesellen I. schill. II. & den tag enn gegeben."

Endlich gebe ich noch den Auszug einer Rechnung ber beutschen Ordens-Komthurei zu Weslar von 1487:

"Ir Wingarten zeu Wibbelbach.

Item IJ. % VIII. sch. VI. hell. von LXXXVII. farren mist zeu furen ghen Widdelbach in ben wingarten.

Item VI. sch. ben mist helffen laben vff ben farrn.

Item XVII. schill. VII. hell. ben mist inne zen tragen bie bie stogke.

It. V. A IV. schill. ben wingartner zeu Widdelbach zeu snyben, die poele zeu spigen, zeu stigken und zeu graben, also verdingt und 1 mott korn darzeu.

3t. II. schill. die reben und spitten helffen vffleffen und hem zeu tragen.

It. XIII. sch. vor gerten zeu hauwen und zeu furen zeu dem zeune.

It. XIV. schill. vor dorner zeu hauwen, zeu wellen, vnd zeu furen.

It. XIV. schill. ben zeune zeu machen und zeu bornen.

It. IV. schill. von II. bagen bie hecken zeu bengen vnd zeu stoppen, auch zeu rumen bie bem borchen vnd bo selbst bie borner ab zeu hauwen.

It. VII. schill. vor VIIC poele gekaufft."

Der landgräfliche Weinberg zu Wigenhausen wurde 1458 um Frohnleichnamstag gehadt und gelaubt ("bij hadeten und loubeten").

Die größeren Grundbesiter hielten ihre eigenen Beingärtner, unter beren Leitung bie Bestellung meist burch Frohnarbeiter geschah, und zwar gegen eine Lieferung von Bier und Brod. Es mußten bieselben haden und graben, Dörner hauen und die Zäune erhalten, ben Mist und die Pfähle herbeiführen und endlich die Trauben auch lesen und feltern.

So hatte das Dorf Wolfershausen die Verpflichtung, die Weinpfähle für die landgräflichen Weinberge um Kassel, gewöhnlich 4000 Stück, aus dem Reinhardswalde nach Kassel zu fahren. Das Amt Notenburg war verpflichtet in dem landgräslichen Weinberg alle Arbeiten zu verrichten, die Pfähle herbei zu schaffen, den Wein zu lesen ze. Den landgräslichen Weinberg zu Neumorschen mußten die Bauern von Haina und Konnefeld bearbeiten; die Neumorscher und Binssförther mußten ihn düngen, und die erstern dazu den Wistliesern, jeder Bauer 4, jeder "gemeine Mann" 2 Fuder; das Gericht Rengshausen hatte das Holz zu den Zäunen und Pfählen herbei zusahren; und das Kloster Heidau war

verpflichtet bem Weinmeister, ber seine Wohnung beim Beinberge hatte, zu lohnen und zu beföstigen.

Jeder größere Weinberg war in der Regel mit einem Hause und dieses mit einer Kelter versehen. Obgleich schon Karl der Große es untersagte, den Wein zu treten, so zeigt doch die oben mitgetheilte Rechnung, daß dieses noch 1425 zu Frislar geschah. Doch war dieses nur die erste Vorbereitung, wie sie noch jest hin und wieder auf gleiche Weise in einer durchlöcherten Bütte statt sindet, um den Vorlauf erst abzunehmen. Aus dieser Bütte kamen die zerquetschten Beeren in die Kelter.

Die gewöhnliche Bezeichnung ber Größe ber Weingarsten geschah in heffen nach Adern ober Morgen; ich wenigsftens habe niemals eine von ben Bezeichnungen gefunden, wie man sie in andern Gegenden wohl antrifft.

# Abgaben von den Weinbergen und von dem Weine.

Wie auf dem Fruchtfelde, so ruhte auch auf dem Weinsberge der Zehnten, der entweder in Trauben oder von dem aus der Kelter kommenden Most gegeben wurde. Im Jahre 1610 verglich sich das Stift St. Petri zu Frislar, wo dieses den Zehnten besaß, deshalb mit der Stadt: "Den Weinzehenden belangendt: Wer seine Traublen uff des Stifts Kelter nicht auspresset und verzehendt, der soll den Weinzehenten an Traublen im Weinberg dem Stisst liesern und hierin kein gesehrde suchen, noch bruchen."

Wer nicht Eigenthümer, sondern nur Pachter oder Landsiedel des Weinbergs war, hatte außerdem noch einen jährlichen Zins zu entrichten, der in einem bestimmten Gelde, und zuweilen auch noch in einer Weinlieferung bestand, binsichtlich der sich bei uns sedoch meist ausländischer Wein ausbedungen wurde. Bu Marburg wurde ber Bins in Bachs gegeben \*).

Unser hessischer Landwein war den Beschränkungen des Weinschanks nicht unterworfen und seine Erzeuger wurden durch nichts gehindert, ihn im Einzelnen zu verkausen; ja, er blieb selbst auch da, als im 16. Jahrhundert die Tranksteuer eingeführt wurde, ausser dem Bereiche derselben, wahrsscheinlich weil sein Werth und seine Masse zu gering waren, um ihn einer Besteuerung für würdig zu halten.

### Qualität bes heffischen gandweins.

Um einen Magstab für ben Geschmad bes besisichen Landweins zu geben, genügt eine Berweifung auf ben, welder noch jest zu Wigenhausen gebaut wird. Man glaube nicht, daß er ehemals beffer gewesen, benn dieselbe Sonne, welche noch jest unfern vaterlandischen Boden erwarmet, beschien ibn auch schon vor Jahrhunderten. Das Klima ift im Allgemeinen daffelbe geblieben, und, wenn wirklich Aenderungen vorgegangen fenn follten, fo fonnten biefe boch nur jum Beffern geschehen fenn, benn unfere Balber find fleiner und lichter geworden, und viele Sumpfe verschwunden. Migjahre und harte Winter waren früher nicht minder, als jest, und lange Register berfelben liegen sich aus unsern Chronicen ausammenstellen. So war ber Winter bes Jahrs 1399 so ftreng, bag fogar ber Sund zufror und man mit Wagen barüber fahren konnte. Im Jahr 1430 gerftorte ein auf Sonntag Cantate einfallender Frost die gange Weinerndte in Beffen, Franken und Schwaben, und es begann eine fiebenjährige Theuerung. 3m nächsten Jahre (1431-1432) ftellte fich ein so ftrenger Winter ein, daß bas Gis auf ber Werra

<sup>\*)</sup> Bergleiche oben.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Fruchiernbien in Oberheffen mahrend eines Theils bes 15. Jahrhunderts f. Die Beilage.

2 Ellen stark wurde und viele Menschen und Thiere erfroren. Im Jahre 1436 erfror sogar der Roggen; im Februar 1440 lag ein so tieser Schnee in Hessen, daß man einem Boten für die Meile 3 Schillinge zahlen mußte und 1442 und 1443 waren die Winter wieder so kalt, daß die Weinerndte verloren ging; im Jahre 1443 schneite es noch um Walpurgis auf das Hestigste. Der Winter von 1468 war so streng, daß der Wein in den Fässern fror, und man densselben mit Aexten zerhieb und unter die Truppen vertheilte, welche ihn schmelzten. Auch 1475 verdarb der Wein. Im Jahre 1476 stellte sich eine so schreckliche Kälte ein, daß in Folge der dadurch herbeigeführten Theuerung viele Menschen sich selbst entleibten. Auch der Winter von 1477 war hart, und 1481 verdarb sogar das Getreide.

Auch aus dem 16. Jahrhundert läßt sich eine Reihe von harten Wintern aufführen.

Ebenso gab es natürlich auch bochft gunftige Jahre, Rabre in benen fich nicht blos bie Scheunen, fonbern auch bie Reller füllten, und bie namentlich auch unferm beffischen Weine eine ausgezeichnete Gute verlieben. Go glaube ich febr gern, daß ber kaffeliche Wein von 1540 bem rheinischen gleich gekommen und beghalb schon nach einem halben Jahre vertrunfen gewesen, sowie was Winkelmann ergählt, bag Landgraf Wilhelm IV. 1571 seinen eigenen Wein fo außerordentlich wohlschmedend gefunden, daß er benselben dem angekauften Frankenwein vorgezogen, und biesen für sein Hofgefinde bestimmt, während er jenen für feine eigene Tafel gewählt habe. Das Jahr 1590 mochte abnlichen Wein erzeugt haben, benn Wilhelm fragt gang ernftlich bei feiner Schwester, ber Bergogin von Solstein, an, ale er berfelben Wein senden wollte, ob sie lieber Eschweger ober Rheinfelser trinfe; diese zog jedoch ben lettern vor.

So erzählt man auch aus ben Zeiten bes Landgrafen Friedrich II., daß, als einst beffen Lieblingswein, der Burgunder, ausgegangen und der Kellermeister barüber verlegen,

bie übrigen Weine geprüft, dieser einen Witzenhäuser Rothswein von so vortrefflichem Geschmacke entdeckt, daß er es gewagt habe, diesen als Burgunder vorzusetzen, und auch der Landgraf habe ihn von besserm Geschmack gefunden, als den Wein, an welchen er gewöhnt gewesen sey. So soll auch 1811 derselbe Wein eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Petit-Bourgogne gehabt haben. Während des 15. Jahrshunderts ist es überhaupt nichts Seltenes, den hesssischen Landswein auf den Taseln unserer Fürsten zu sinden. Ganz vorzüglich ist dieses sedoch mit dem Gallberger der Fall, der auch den Vorzug hatte, der einzige von den übrigen Landweinen zu seyn, welcher durch besondern Namen unterschieden wurde.

In der Mitte des 13. Jahrhunderts gehörte ein Theik der Galberger Weinberge zu dem Taselgute der Erzbischöse von Mainz \*). Damit wollen wir aber keineswegs gesagt haben, daß dem Galberger auch die Ehre zu Theil gewors den sey, den erzbischöslichen Keller füllen zu helsen; dazu

<sup>\*)</sup> Sifridus dei gratia s. Magunt. sed. Arch. sacri Imperii per Germaniam Archicancellarius. Estimantes olim, prout nobis suggestum fuerat, quod due ille vince iuxta Fritslariam site, ad mense nostre redditus pertinerent, moueramus super ipsis fritslariensi capitulo questionem. Tandem uero quia nobis per plures fidedignos constitit manifeste, quod in maiori vinea que vocatur Galgberg, nobis nichil ullo umquam tempore competebat, quia etiam plena sides nobis nichilominus facta fuit, quod pro minori vinea, quam plantauerat bone memorie Theodericus Decanus ager quidam ecclessie Maguntine et nobis olim fuit traditus in restaurum, ab hac omnino concessimus questione, nichil iuris nobis uel ecclesie Maguntine in utraque vinea ullatenus uendicantes. Ne igitur per aliquem successorum nostrorum eadem questio in posterum supradicto capitulo iterum forsitan moueatur presentem paginam in testimonium iuris eiusdem capituli, sigillo nostro fecimus communiri. Acta sunt hec Fritslarie anno incarnationis dominice Millesimo ducentesimo quadragesimo primo. Dadum Erphordie pontificatus nostri anno duodecimo Kalendis Februarii.

lag ber Rheingau zu nahe und waren die geistlichen Zungen zu fein. Auch selbst die fristarschen Stiftsherren fanden den rheinischen Wein weit wohlschmeckender als ihr Eigengewächs, und kamen deshalb schon 1332 überein, ihren Gallberger, so weit er nicht zu den Präsenzen und Prekarien nothwendig sep, alljährlich zu verkaufen und aus dem Erlöse und den Kammer-Einkunsten einen bessern Wein anzuschaffen und diesen unter sich zu vertheilen \*).

Man barf mit Sicherheit annehmen, bag bei bem Beinbaue in Beffen biefelben flimatischen Sinderniffe auch fcon bamals zu befämpfen maren, welche ibm auch noch beute feindlich entgegensteben. Nur felten erschienen Jahre, bie gunftig genug waren, ben Wein zu einer vollfommenen Reife gebeiben zu laffen. Er mar in ber Regel fauer und berb. Schon in ben Rechnungen bes 14. und 15. Jahrhunderts werden die Bezeichnungen "Landwin" und "surer win", sowie "auter Wein" und "ausländischer" als synonym gebraucht. Deshalb berichtete auch jener Spanier gur Zeit Philipp bes Großmuthigen an Rarl V., nachdem er bas Beffenland in vielfacher Beziehung gerühmt: Eae quidem vineae, quae circa Cassiliam sunt, Vinum haud proferunt, sed merum profecto acetum, atque illud quidem ipsorum lingua Kratzenberger, hoc est mons fricans appelatur \*\*).

Und Melander gibt uns ben Reim: Laffet uns vor den Rheinischen bitten Dem Kragenberger find die Rägel beschnitten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> In der betreffenden Urfunde heißt es nämlich: "Item ordinamus et statuimus (nämlich Dechant und Stiff St. Petri zu Frihlar) quod totum vinum terrestre, quod dicitur Galpergense, quod generaliter nostro cedit capitulo, vino quod pertinet ad presencias et precarias duntaxat excepto, annis singulis in simul vendi debeat pro parata pecunia, et quod tam cum hac pecunia de vino galpergensi recepta, quam cum predicta pecunia de denariis camerabilibus derivata, annis singulis melius vinum debeat emi."

<sup>\*\*)</sup> Melander Jocoseria II. 47. \*\*\*) ibid.

Dadurch wird es dann auch erklärlich, warum man schon im 16. Jahrhundert den Wirthen verbot, Rhein- und Landwein zusammen zu führen und die Strase der Fälschung darauf setzte. Auch darf unser Landwein die vielen Spott- namen, welche er erhalten, nicht übel nehmen. Der Krasenberger hat sich sogar verewigt, indem, obgleich er selbst schon lange selig verschieden ist, sein Name doch noch immer allen seinen noch lebenden Brüdern dient. Ja der Wigenshäuser hat sogar einen Satyriser zu einem kleinen Werse begeistert, welches 1755 erschien: Beati Rhenani Relatio ex Parnasso de vino witzenhusano. London 1755.

Borzüglich gab sich Landgraf Wilhelm IV. viele Mühe ben Wein in den fürstlichen Bergen zu Kassel zu veredeln. Er ließ zu diesem Zwecke nicht nur 1590 die noch jest im kursürstlichen Garten unter der Bellevuestraße vorhandenen Terrassen anlegen, (an denen noch gegenwärtig Reben gezogen werden), sondern bezog auch aus Schwaben und vom Rheine Setzlinge in großer Zahl, um dieselben hier und in seinen übrigen Bergen anzupflanzen. So erhielt er aus Wirtemberg 1571 600 edele Weinstöde und in Gemeinschaft mit seiner Schwägerin Hedwig zu Marburg 1577 2000 Stück Gutedel. Im Jahre 1579 vom Landgrafen Georg 30,000 Knothölzer \*), sowie 1590 aus Wirtemberg Gutedel, Traminer- und Elblinger-Keislinge. Noch 1592 bat er den Kurfürsten Friedrich von der Pfaltz um 3000 Reislinge Gänsefüßler, 1500 Reislinge Mömer und 1500 Reislinge Gutedel.

Aber es lag weniger an den Reben, als an den klismatischen Berhälmissen. Was jener Schweger seinem Mitsbürger, einem aus Worms gebürtigen Färber zu derselben Zeit sagte, gilt auch jenen landgrässichen Pflanzungen: "Meister Hans, da ihr rheinisch Fessel legtet, sollet ihr auch die rheinische Sonn und den rheinischen Acker mit hernacher gesbracht haben, weil ihr aber dasselbig vergessen, und nimmer-

<sup>\*)</sup> v. Rommels beff. Gefc. V. 732.

mehr zu wegen bringen könnet, so borft ihr nicht gedenken, daß ihr aus euerm Berge rheinischen Wein kriegen werdet \*)."

Joachim von Boineburg-Sohnstein zu Jestädt glaubte dagegen das Ziel, was der Landgraf durch evele Setzlinge zu erreichen bemüht war, durch einen Winzer den er aus Franken kommen ließ, zu erringen. Natürlich mit eben so wenig Erfolg. Der Winzer meinte bald: "Ich weiß warlich micht, Ehrnueschter lieber Junker, was ich sagen soll, Es ischt wusser lieber Gott in diesem Landt gar viel anders gesinnet, wals in dem mainen, was er uns daselbst zaigt und eraigt, wdas gait er uns auch redlich und reichlich. Aber wann er win diesem Landt schon gut Wetter zu blühen, zu körnen, wund zu wachsen gait, so lascht er doch zulest den Schald "gaucken, und schießet entweder einen harten Reif, oder einen unzeitigen Froscht, und schnaidet uns den Wein, den "den man sascht bald lesen und zu Fasse bringen sollt, vorm "Waul ab \*\*)."

Landgraf Wilhelm IV. kaufte alljährlich bedeutende Quantitäten des hessischen Landweins an, und benutzte ihn als Getränk für seine Hosseute. Aber ungeachtet er denselben durch Mischung mit guten Weinen seine zusammenziehenden Kräfte zu mindern bemüht war, führten jene einst densnoch Beschwerde darüber. Die Antwort des Landgrafen ist zu charakteristisch, als daß sie hier fehlen dürste \*\*\*). Sie möge deshalb wörtlich folgen:

"Dem Hoffgesinde im gemenn anzuzeigen, es habe uns unser Haußichenk anzezeigt, das sich exliche unsers Hoffgesindts den Wein, so und Gott albier im Lande wachsen laßen, und wir doch mit sterkerm Weine verbeßert, also das ehr einem gemeinen Speisewein, wie ehr zu Heydelbergk, Stuckgartt und Newburgk zu hoff verspeiset wirdt, beynahe gleich, wo nicht beger, zu drinken verweigern, sondern nurt Wickerer, Wallawer, Elsaßer, Obergawer und dergleichen Wein,

<sup>\*)</sup> Melander l. c. 145. \*\*) ibid. p. 141. \*\*\*) Dieselbe ift auch bei v. Rommel V. S. 751 abgebruck.

so wir mit großem Roften vor Frembde und nicht vor Soffsgefinde einfauffen laffen, eingeschendt haben wollen.

Nun befrembbett und foldes nicht wenig, von ibnen. alk Ritter = Leutten, Die man fie ein Trund Baffere betten, Gott barumb banten follten; es habe unfer Berr Batter feliger por Bepten einen Soff geführet, bero gleichen in Teutzichlandt fein Kurft, haben fo ftatliche Bern und vom Abel, als Bergogf Albrechten von Braunschweig, Bergog Abolfen von Bolftein, Graff Jeorge Ernft von Bennebergt, Reinbardt und Antonium von Epfenbergk (Ifenburg), Graff Johann von Walded, Graff Albrecht von der Hong, Graff Christoph von Beidlingen, Graff Sigmund von Gleichen, Ber Beinrich Reuge von Plamen, undt andere; von Rethen und vom Abell aber herman von ber Malevurg, Sigmund von Boyneburaf, Berman von Bundelfibaufen. Wilbelm von Schachten. Beining von Bortfeid, Barwardt Rauscheplatten, Veter Bilden, Gobert Schenken, Curdt Dieben, Daniel Scheurschloß, Daniel von Sogfeld, Burgfhardt Rawen, Jorge von Nederodt, Curdt Rommel, Bolvert Niedefell, und andere bergleichen vielmehr, die ber Obriften, Feldmarschalden, Sauptleute und bergleichen Beuelch bedienet, die auch nicht allein beim Canbe, fondern auch fonst viel ritterliche Thaten gethan, bervgleichen wir igo feine an unserm Soff feben ober betten. Defigleichen von Belertten, Doctor Balttern, Doctor Gunterobten, beibe Lerfener, Dr. Breull, Dr. Tonniegen (Antonius), auch Dr. Ferrarium und Dr. Oldendorpium felbst mehrertheil am Sofe erhalten, berogleichen wir auch itiger Zeit nicht viel feben. Die alltumall seindt mit dem Gewechse, wie es Gott albie zu Land bescheret, gar woll zufrieden geweßen, baffelbig mit Freuden und Dandsagung gebraucht; barumb nehme uns nicht wenig wunder, da sie wifen, das uns fein anderer Bein wechft, alf egliche Fuder in ber Niebergraffichafft Capenellenpogen, welche wir für unfern und unferer Rinder Mundt, auch vor Frembde ettwa uffhalten, bas fie fo ledermeulig und bamit nicht so wol wie jene ehrliche Leute, bero ihrer ein theils nicht würdig ihnen die Schuchriemen uffzulösen, gufries ben sein wollen.

Darumb solten sie solcher Schmarogeren sich in ihr Herz hinein schemen, das sie ihnen als Ritter Leuten solchs lassen vor die Meuler kommen. Man könne in einer fürstlichen Hoffhaltung nit einem Jeden Lampreten \*) kochen, und Perdrisken \*\*) und Cappaunen mit schwarzen Fuesen \*\*\*) speisen, oder Arabosen +) vorsezen, dan darüber würden nit allein wir als ein Fürst, sondern wol ein großer Könnig verderben. Wir wehren ihnen nichts anderst zu geben schulzbig, dan was uns wechst, wie unsere Vorsahren auch gesthan; Wollen sie damit nit zufrieden sein, so mogen sie uns ihren Dienst vermoge der Hoffordnung ufffagen, und nach Außgang des Jahres ziehen, da wo sie Maluasier zu drinksten haben, und ihre Schmarosmeuler wol erweiden können.

Es scheint beinahe, als ob man bei uns nur beshalb Wein gebaut habe, weil Jesus Strach sagt: "Was ist das Leben, da kein Wein ist?"

# Das Verschwinden des Weinbaues und die Ursachen desselben.

Schon im Vorhergehenden sind die Veranlassungen zum Aufgeben des Weinbaues zum Theil angedeutet worden, sofern dieselben in der schlechten Qualität und dem häusigen Fehlschlagen der Erndte lagen. Was namentlich das letztere betrifft,

<sup>\*)</sup> Diefer Fifch muß bamals als etwas fehr Lederes gegolten baben, benn Wilhelm bebient fich oft bes namens, um bamit eine koftbare Speise zu bezeichnen.

<sup>\*\*)</sup> Das Felbhuhn, franz. Perdrix. Schwerlich meint ber Landgraf jedoch unfer Rebhuhn; er mag vielmehr hier an eine auslandische Art gebacht haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bahricheinlich Fafanen.

<sup>+)</sup> Arbus, eine ber Melone apnliche Frucht, welche in ben fübenropaischen Gegenden wachft.

so war basselbe Regel, und eine gute Erndte gehörte zu den Ausnahmen. Die Chronisten nennen uns aus dem 15. Jahrhundert nur 2 gute Weinsahre für hessen, die Jahre 1420 und 1472. Aus dem 16. Jahrhundert möge das fristarsche Zehntregister die Grundlage zu einem Ueberblick der Weinsahre geben

1528 6 Fuder Bebntwein 1531 10 " 1 Ohm " **1532 4** 11 " " 1533 1 21 " " 1534 1 44 " " 1540 15 " 6 " "

1540 15 " 6 " " Dieses Jahr gab die reichste und beste Erndte während best ganzen 16. Jahrhunderts. Bon Oftern bis Egibii hatte es nicht geregenet, so daß das Gras verdorrte und die Wälder sich entzyündeten. Um Egibii hatte man schon neuen Most.

1541 6 Fuber 14 Dhm Zehntwein.

1542 gab es gar keinen Wein. Der friglarsche Kellermeister bemerkt: "Anno dni 1542 vers barb ber wein vor ber Staidt Ffridslahr alle zeu moll, dauor vnß goth nachmalß woelth bewaren."

1543 1 Kuder 14 Ohm Zehntwein 1544 2 " 24 " 1545 5 1546 8 41 " " 1547 2 43 " " " 1548 7 " " " 1549 6 24 " 1550 7 11 " 1551 7 51 " 1554 9 ł " " 1555 2 5<del>1</del> " 1556 völlige Migerndte. 1557 3 Fuder 5 Ohm

1558 War ein gutes Weinfahr.

1561 3 Fuber 34 Ohm Zehntwein.

1572 9 " 3¾ "

1575 10 " — "

1578 6 " 1 " "

1580 - " 2 "

1581 3 " ½ "

1582 4 " 3½ " 1583 3 " 1½ "

Bon da fangen die Register an zu fehlen, und ich will über die Beschaffenheit der Weinerndten mehrerer der folgenden Jahre nur noch einige Notizen geben.

1584 war ein gutes Weinjahr.

1585 war eine ziemliche Erndte.

1586 gab es zwar viel Getraibe, aber wenig Bein.

1589 obgleich ein langer und durrer Sommer, so ge- bieh ber Wein boch nur schlecht.

1590 2 Fuber 41 Dhm friglarscher Zehntwein.

1591 in Folge eines frühen Frostes konnte ber Wein nicht reifen, und es gab zwar viel, aber nur sauren Wein.

1592 gab es in heffen, namentlich an der Fulba, gar keinen Wein.

1594 erfror ber Wein in Franken, Thüringen, am Rhein, sowie in heffen zu Notenburg. Jedoch zu Eschwege, heinebach und Morschen blieb er vom Froste verschont.

1595 war sehr mittelmäßig.

1596 febr schlecht, benn es gab nur wenig und zwar sauren Wein.

1597 gab es gar feinen Wein.

1598 mittelmäßig.

1599 ziemlich; zu Rotenburg hatte man schon am 10. Mai reife Kirschen und am 29. Juli reife Trauben.

1600 sehr mittelmäßig. Im Hanauischen erfroren bie 13\*

75179

Reben und die Wallnußbäume und zu Michaelis war noch faum eine zeitige Traube zu finden.

1601 gab es gar keinen Wein, benn die Kälte hatte bie Blüthen vernichtet und die wenigen Beeren, welche angesetzt hatten, wurden ehe sie reisen konnten, vom Schnee bebeckt. Der hanauer Wein war sauer.

1602 nur wenig Wein. Ein am 2. April eintretenster Frost zerstörte im Hanauischen Wein und Obst.

1603 ein gutes Weinsahr'; zu Rotenburg geschah am 21., bei hanau am 14. September die Lese. Die Wigenhäuser Bürger erndeten 4 Fuber, 4 Ohm und 10 Viertel.

1604 ziemlich; zu Frislar betrug ber Zehntwein 4 Fuber 5 Ohm. Die Lese bei Sanau begann am 2. Oktbr.

1605 ziemlich. Bei Hanau fand am 19. Sept. Die Lese statt.

1606 wurde der Wein nicht reif, und Niemand wollte ihn kaufen. Das Fuder hochstädter Wein (bei Hanau) galt nur 24 fl.

1607 war ein gutes Weinjahr.

1608 verdarb der Wein. Ce war ein sehr kalter Winter vorhergegangen, und der Sommer war naß und kalt. Selbst in den füdlichern Gegenden begannen die Trausben erst zu Michaelis zu reifen.

1611 erfror ber Wein auf Walpurgis.

Man sieht aus bieser Uebersicht, wie selten die Jahre waren, in welchen der Wein in einer Weise gedieh, daß der Ertrag desselben dem Winzer einen wirklichen Vortheil gewährte. In der Regel brachte derselbe kaum die theuern Ausstellungskosten heraus. Wie diese sich zur Erndte vershielten, mag die nachstehende Tabelle über den landgrässichen Weinberg zu Breitenau zeigen:

319 fl. 17 Alb.

224 fl. 1 Alb. 6 Plr.

In diesen sieben Jahren überstiegen also die Ausstels lungskoften den Ertrag der Erndte um 105 fl. 15 Alb. 6 Hr., oder im Durchschnitt des Jahrs um mehr als 15 fl.

Nicht fo groß mochte allerdings bas Migverbältniß fenn, wenn ber Befiger bes Weinberge benfelben verfonlich Aber wenn man auch in diesem Kalle im Durchschnitte eine Ausbeute annehmen will, so fann biefe boch nur febr gering und in feinem Falle binreichend gewesen feyn, um bie Müben und Beschwerden, welche die Bauung bes Berges erforderte, zu lohnen. Seben wir boch auch noch jest in ben Gegenden, in welchen ber Weinbau mit bem gludlichften Erfolge betrieben wird, ben Binger meift arm und in Durf= tigfeit. Bu jenen Migverhältniffen, bie allein ichon zur Unterbrudung bes Beinbaues genugt haben wurden, famen aber noch einige andere Umftande, die wenn auch nur allmäh= lig, aber um fo entscheidender beffen Aufgeben bewirften. Bahrend in Folge bes gesicherten Landfriedens einerseits ber Transport erleichtert wurde, und baburch bie Preise ber fremden Weine sanken, so bag biefe icon im 16. Jahrhunbert nur noch um & bie bes Landweins überstiegen, so bob fich andererseits burch bie machsende Bevolferung ber Werth ber Ländereien. Wenn auch in ber Regel gur Unpflangung von Reben Orte gewählt worben waren, die fich nur wenig für ben Fruchtbau eigneten, fo war boch bies nicht allenthal= ben ber Fall, und es wurden wenigstens die Rrafte, welche ber Weinbau in Anspruch nahm, sowie ber Dünger, welden berfelbe erforderte, bem Getreibebaue entzogen. Bu

biesem allem fam nun noch ber Brandwein, ber sich schon 1472 in heffen findet, und während bes 16. Jahrhunderts allmäblig zu einem gewöhnlichen Getranfe wurde. Er batte minbeftens einen beffern Geschmad als ber berbe Landwein, ber nur ben Magen fältete und verfauerte, während jener benfelben erwärmte, und, mas der Deutsche gerade liebt, eine Berauschungefraft, in der ibm ber Wein unendlich nach-Alle biese Ursachen wirkten gemeinsam gegen ben stand. Weinbau. Schon unter Philipp bem Grofmutbigen waren viele Weinberge, welche an den Abbangen ber Burgberge lagen, eingegangen. Bu Friglar begann man mit bem Ausroben berselben zuerst am gallberger Thurme. Nachbem nämlich die bortigen Weinberge schon seit mehreren Jahren unbebaut geblieben waren, wurden biefelben 1572 umgeadert und mit Getreibe bestellt. Auch auf ben Unrobern begann man zu berselben Zeit bas Weinland in Getreibeland zu verwandeln und bald an allen Weinbergen damit fortzufahren. fo baß bis zum Jahre 1612 icon 70 von ben frislarichen Weinbergen verschwunden waren.

Um bieselbe Zeit begannen auch bie Weingärten zu Marburg aufzuhören. Landgraf Ludwig von heffen-Marburg ließ nämlich 1598 seinen "erbeigenen" Weinberg beim Schlosse eingehen, und gab ihn, in einzelne Gärten vertheilt, zu Erbleihe aus.

Der Weinberg zu Falkenberg war schon 1541 mit Wald bestanden und ber am Ludwigstein, an der Werra, lag schon 1588 seit Jahren wüste.

Obgleich hiernach die Abnahme des Weinbaus in Heffen schon bei dem Beginne des 30jährigen Krieges sich als völlig entschieden zeigt, so förderte doch dieser eben so lange dauernde als zerstörende Kampf dieselbe mehr und schneller, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Wo die Weinberge auch von den verwüssenden Kriegerhorden verschont blieben, wurden dieselben wenigstens nicht bestellt, da sogar

bie Getreidefelder oft Jahre hindurch unbebaut blieben, und gange Gegenden entvölfert wurden.

Die Weingärten an dem Weinderge zu Kassel litten während jenes Krieges zwar nicht durch die Feinde, aber um so mehr durch das eigene Landvolk. Dieses hatte sich nämlich einigemale vor den streisenden Feinden gestüchtet, und sich dann an die Südseite des Weindergs gelagert, wo es wochenlang bivouakirte und von der Kälte der Nächte gedrungen, sich vorzüglich der Weinpfähle zur Erhaltung der Feuer bediente. Die nächst dem Schlosse auf dem Gleichen liegenden Weingärten wurden bald nach dem westphälischen Frieden in Hopfengärten verwandelt, und auch diese später in die Festungswerke gezogen. Im Jahre 1684 war kaum noch die Hälfte der kasselsschaften Weingärten übrig.

Die Rebenpflanzungen zu Breitenau wurden in Folge bes Misverhältnisses zwischen ben Ausstellungskoften und ber Erndte 1650 ausgerodet und mit Obstbäumen bepflanzt.

Dennoch waren im vorigen Jahrhundert noch viele Weinberge vorhanden. So war die Offeite des kleinen Leichbergs, bei Eschwege, sowie die über Allendorf liegenden höhen noch 1725 reich mit Reben geschmuckt, beren sich sogar noch jest alte Leute zu erinnern wissen.

Ein besahrter Freund schreibt mir: "Noch vor 50 Jahren sah ich viele Weinberge bei Eschwege und große Strecken
bei Allendorf. An dem letztern Orte verkündigten wohl 10
Kränze von Buchsbaum so viele Landweinschenken. Im siebenjährigen Kriege ließ meine Großmutter den in großen
Massen einquartirten und ungenügsamen Sachsen den Landwein, welcher sehr wohl gerathen war, in Eimern zutragen, und stellte sie so zufrieden. In Jestädt wußten alte Leute
noch, daß die Bauern mit einem Krüglein Wein am Pfluge
an den Acer gezogen waren. Ein alter Mann erzählte, daß
er einst als Kind mit seiner Mutter in Eschwege gewesen
und diese für eine Kuh und den frischen Most 100 Khr.
im Handsorbe nach Hause getragen habe."

Am Fürstensteine an der Werra und an der Altenburg an der Edder waren noch im Anfange dieses Jahrhunderts Weinberge. Dasselbe war auch zu Kassel der Fall und zwar nicht blos am Weinberge, sondern auch am Krazenberge. Doch alle diese sind jest dis auf wenige Reste verschwunden und nur Wisenhausen hat noch Weindau, doch wird auch hier nur noch selten gekeltert, indem der Verkauf der Trausben größere Vortheile bietet, als der Wein jemals gewähzen könnte.

Heffisches Weinmaas und Preise bes heffischen Landweins.

Was zuerst das in Hessen gebräuchliche Weinmaas betrifft, so theilte sich dieses in Fuder, wovon eins 6 Ohm hielt, 1 Ohm hielt = 20 Viertel, und 1 Viertel = 4 Maas oder Stübchen, 1 Stüdchen oder Maas = 6 Nössel oder 4 Schoppen, und 1 Maas = 2 Halben. Auch rechnete man zuweilen nach Zobern, davon 12 auf ein Fuder gingen \*). Zu Frislar und an den übrigen mainzischen Orten galt sedoch die mainzische Eiche, in der das Kuder 470 kaselsche Maas, also 10 Maas weniger hielt, so daß 6 kasselsche Kuder 7 mainzische Kuder ausmachten.

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhältnis bes Zobers möge hier eine Rotiz folgen, welche ich einem Kopialbuche bes Abis Ludwig von Hersfeld entnommen babe.

<sup>&</sup>quot;Situla abber Situlas.

Ez ift irthum gewest zeu Ingelhepm und by uns (nämlich bem Abte von Hersfeld) epnß wyn maißes halben daselbs zu Ingelnbeym (wo die Abtei Hersfeld Weinberge besaß) wy vil yn das maiß gehe und wy groiß das si (sep). Also hat uns unser knecht geschriedin, er habe sich des bestagit das eyn Sptula adder eyn Sydel wynß heiße und si eyn Zoder wynß ust dem Ryne, und si als groiß und vil als eyn Eymer winß yn Doringen und yme land zeu Frangsen halbende. Anno 2c. LXXIII. (1473).4

Der Preiß des Weines stellte sich, wie dieses sa auch noch gegenwärtig der Fall ist, nach dem Berhälmisse der Erndte, sowohl in Bezug auf Quantität als Qualität, und war deshalb sehr wandelbar.

Das von mir gesammelte Material wurde zwar zur Aufftellung eines langen Berzeichniffes von Beinpreifen binreichen, aber es wurde baraus boch nur wenig gewonnen merben, weil ich, fofern bie Angabe fich auf frühere Zeiten als bas 16. Jahrhundert beziehen murbe, nur felten bie Natur bes Jahres, sowie bie Sorte bes Weines angeben fonnte. Obnedem mufte babei auch bie Babrung bes Gelbes nach Ort und Zeit, sowie auch ber ibeelle Werth besselben berücksichtigt werben. Ich beschränke mich benbalb auf bie allgemeine Bemerfung, daß mabrend bes 14. und 15. Nahrhunderts der bestische Landwein in der Regel balb fo viel galt, ale ber rheinische, und bag jener erft im 16. Jahrhundert bis ju & bes Preifes bes letteren flieg, und gebe nur einige Beispiele, um biefes zu veranschaulichen. So galt, ich will querft bei einem Orte fteben bleiben, qu Borken 1456 1 Halbe Gallberger 1 Schilling, 1 Halbe "guter" Wein bagegen etwas weniger als 3 Schillinge; 1458 8 halbe Galberger 104 Schill., eben fo viel Elfaffer 1 Pfund und 8 Mutschen: 1459 1 Salbe Galberger 1 Schill, und bieselbe Duantität guter Wein 2 Schill.; 1460 1 Stubchen Galberger 24 Schill, und baffelbe Mags nautern Wein 5 Schill, 2c. Bu Wißenhausen gablte man 1477 für 1 Quart rheinischen Bein 1 Beifipfennia, für baffelbe Mage Landwein aber nur 5 Pfennige. Kerner zu 1508 Raffel für 14 Maas neuen Landwein = 1 Alb. 8 Hlr., für 14 Maas Rheinwein aber 34 Alb. Im Jahre 1536 gablte man für bas Bober (123 = 1 Kuber) kaffelschen Wein 29 Albus. In dem Jahre 1540, bem vorzüglichften Weinsahre bes 16. Jahrhunderts, aalt bas Kuber fritlarichen Weines nur 15. fl. 3m Jahre 1571 gabite ber Landgraf für das Fuder nebft Faß zu Allendorf 25 Thir., au Wigenhaufen 18 Thir. 24 Alb. und

zu Eschwege 32 fl.; 1584 gab man zu Rotenburg 27 fl.; 1589 bagegen: 73 fl., während am Rheine das Fuder mit 100, auch 116 fl. bezahlt wurde. Als Landgraf Wilhelm IV. damals Werrawein fauste, und für das Fuder 40 fl. geben wollte, beschwerten sich die Winzer darüber auf das Bitterste. Im Jahre 1590, wo derselbe Fürst 42 Fuder Werrawein kauste zahlte er durchschnittlich 46 fl.

Der Nothwein stand gewöhnlich 4 bis 4 höher als ber weiße Wein. Der durchschnittliche Weinpreis während des 16. Jahrhunderts war 55 fl.

Fremde und künstliche Weine und Gebrauch des Weins in der Rüche.

Daß die fremden Weine schon frühe in heffen Eingang gefunden, darf man bei der in der Regel nicht sonderslichen Qualität des Landweins wohl mit Sicherheit voraussesen. Doch sinden wir dieselben selbst noch im 16. Jahrshundert nur auf den Tafeln der Reichen. Die gewöhnlichen waren die fränkischen, die theuern schon die rheinischen und elfassischen, die seltnern aber die welschen, die ungarischen, spanischen und die süßen Weine, von welchen letzern der Malvasier und der Rheinfall am meisten vorkommen. Erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts werden die Weine spezieller nach dem Orte bezeichnet, wo dieselben gewachsen sind. Der Ankauf von Seiten der Landgrafen geschah in der Regel an Ort und Stelle, durch besonders dazu bevollmächtigte des Weinhandels kundige Leute, der Transport aber mittelst Dienstsubern.

Aber unsern trinklustigen Boreltern genügte nicht ber reine Wein, sie, die trot ber Gegenwart große Freunde starter Gewürze waren, suchten auch dem Weine durch mancherlei ge-würzige Jusäpe einen pikanteren Geschmack zu verschaffen. Es war dieses eine eigene Runft, die schon zu Karl d. G. Zei-

ten geübt wurde. Der beliebteste dieser künstlichen Weine war der Lutertrank \*). Im Jahre 1469 versertigte man benselben zu Spangenberg aus 3 Loth Jittwers= ("Ze= buwars=") Rinde, 2½ Loth Pariskörner, 6 Loth Juder, und ½ Loth Saffran. Die hierzu verwendete Quantität Wein wird nicht angegeben. Eine noch aussührlichere Nachricht über die Zubreitung gibt sedoch ein aus dem 15. Jahrhundert herrühzrendes Kopialbuch des Klosters Naumburg bei Windecken:

"Wil tu eyn luterdrand machen, so nym zu eynem maß wyns

Item Zytwaß rynnen II lot

- " wossen Ingwer II "
- " Muscaten I "
- " Neichlyn ½ "
- " Galgan 1 "
- " Parifforner, XV Gersten korner schwer, scil.

" langen Pfeffer auch als vol soil. ½ Quentin vnd baß aller gestossen und vnder eyn gemacht und ror (rühre) der worcz (Würze) zu eym echtmeß I lot und zuder III (3½) lot."

Man reichte biesen Trank gewöhnlich angesehenen Gasten zum Willkommen. Es war aber auch ein theueres Getrank, benn während man 1473 zu Marburg für 4 Bierstel elsaffer Wein 1 fl. 8 Alb. zahlte, gab man für 4 Biertel Lutertranks 4 fl.

Ein anderer Kunstwein, war der Alantwein. Im Jahre 1389 sindet man ihn (Mandis Win) zu Wißenhausen gesnannt, und ein Inventar des Schlosses Spangenberg von 1390 führt unter den Getränken auch "cwey sessiche mit Dlande" auf. Auch schickte 1474 hermann von Schneberg der Landgräfin ein Fäßchen mit Alant. Wie es scheint war

<sup>\*)</sup> In ben Registern bes beutschen Orbens über seinen Beinzehnten ju Gelnhausen von 1460, tommt "luter Bin" als Gegensat jum rothen Bein vor und bezeichnete sonach weißen Bein.

es ein Wein, der mit dem Safte der Wurzel inula helenium gemischt worden, der noch sest als ein auflösendes und reinigendes Arzneimittel gebraucht wird.

Das icon erwähnte mangenbergische Inventar nennt ferner noch nevn fessichen zeduar wons," von dem offindischen Rittwer (amomum zedoaria), beffen bittere gewürzhafte Burgel erwärmende und gertheilende Kräfte bat: nen festichen nelfyn wyng", von bem befannten Relfengewürz: "eyn festiden felbeyen win," ober mit Salbei gewürzter Bein. Den "Maindrang" finde ich schon 1474 zu Marburg, wo bie Salbe mit einem Schilling bezahlt wurde. In ben land= gräflichen Reller-Inventaren aus bem 16. Jahrhundert finbet man: Kräuter- und Ehrenwein, Bachholberw., Quittenm., Schlehenm., himbeerenm., Salbeim., Majoranm., Rosmarinm., Meliffenm., Sirfchaungenm., Johannesbeerm., Nopm., Carbobenebiftenw., Bermuthw., Morolfw., Rirfchenw. 2c. Ueber bie Ausammensetzung bes lettern gibt und eine rhein= felfer Rechnung vom Jahre 1410 folgende Nachricht: "It. IIIJ (34) torn. vmb X. punt ingebers, 3t. III. torn. vmb evn firtel zynamonien roren, 3t. II. torn. vor J. (1) firtel nelgin, It. II. tor. vmb J. (1) firtel maschaten (Mustaten), It. vmb J. (1) firtel paristorner, It. I. flor. IV. albus umb zwei firtel bonig, bie obgenante worcz nam ich zu Ewalt Laurentis und quam zu ben Kirfen wine, ben herman Roche macht."

Endlich bediente man sich auch bes Weins zu manchen Speisen. So heißt es z. B. in einer homberger Rechnung vom Jahre 1458: "VIII. schillinge vor III. stobichen galpergers — fysche damitde zeu sijden", gleichwie in einer borter Rechnung von 1458: "II. stobichen galbergers obir sische" und 1459: "galpergers zeu eyme pfesser."

Ferner verwendete man ben Wein zur Besserung bes Essigs, 3. B. 1452: "Item X. aulbe graschen vor zehin halbe wins, bar man ben essigk mibbe foilte."

## Shluß.

Ehe ich schließe, kann ich nicht umbin noch einige Worte über die Trinkluft unserer Borfahren zu reben, wenn auch ein solches Kapitel gerade nicht zu bem Weinbaue gehören möchte.

Man bort fo baufig unfere Beit fcmaben und bagegen bie Bergangenheit rühmen; man fcbreit über gunehmenbes Sittenverberbnig und namentlich über bie fich fteigernde Bollerei, mahrend man die Bucht und die Nüchternheit der Alten nicht genug zu erheben weiß. Ich bin bagegen anderer Meinung und muß jenen Berachtern ber Gegenwart mit Bullmann fagen: "Thierifche Schwelgerei, schauspielhafte Boffarth, unfinnige Berichwendung, geboren zu ben Unterscheibungs-Merfmalen jenes Zeitalters (nähmlich bes Mittelal= ters), dem entweder nur gangliche Unfunde ober erbitterte Berkennung ber neuern Zeit ben Borzug por biefer beilegen fann." Um Dieses Urtheil zu begründen, ließen fich tausenbe von Belegen beibringen, und bas aus allen Stanben, aus ben bochften, wie aus ben niedrigsten, aus bem geiftlichen, wie aus bem weltlichen. Dber hat die Trinksucht nicht ben bochsten Grad erreicht, wenn nicht nur bie Schöpfen betrunfen zum veinlichen Gerichte kommen und fatt ben Berbandlungen aufmerkfam zu folgen, um mit bester Ueberzeugung bas schwere Wort über leben und Tod zu sprechen, biefelben verschlafen \*), sondern wenn felbst bie Kurften bes Reiches (wie biefes Ulrich von hutten bezeuget) es bisweilen gang auf Dieselbe Weise auf ben Reichstagen machten?

Die Berordnungen des Landgrafen Philipp sind voll von Klagen über das Uebel, und schildern dasselbe mit allen seinen traurigen Folgen. Borzüglich ist dieses in der Polizeis Berordnung von 1543 der Fall:

"Nachdem man auch lepber vor Augen fiehet, daß bie schendtliche Gunbe und groß Lafter bes Bollfauffens fo gar

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift bes Bereins für heffische Geschichte und Lanbestunde II. 288.

hat vberhandt genommen, auch man täglichs mit Sunbe, Schande und Schaben befindet, was Bofes und Arges baraus volgt, als nemlich, das die, so sich sonst wol mit eynander vertragen, uneynig werben, eynander schlagen und ermorden.

"Item, das vil, so sonst (natürlich davon zu reden) wol lang leben möchten, inen durch das Bolsaussen jre Leib und Leben abfürgen, Wir wollen albie geschwaigen der großen Unzucht so begangen wirdet, in dem das man sich so schendlich bricht und die Gotegab so unsauber verschwindet und durchbringt.

"Item, das mancher, der mit Weißheit und Vernunsst wol begabt, durch das lesterlich Bollfaussen in Verlierung seiner Gesundheyt und gute Gedachtnuß, und leglich wol zu ganzer Zerruttung des Kopses geratet.

"Defgleichen findet man manchen Mann, der wol schweisen fann, dem auch geheym" und wichtige Sachen zu vertrawen sein, aber wan derselbig voll ist, so schlecht er loß, und thut der Mund die vertraweten Geheymnuß offenbaren.

"Es volget auß diesem lesterlichen vermaledeiten Vollsauffen alle Gottloßhept, Uneynigkeit, Verderbnuß Leibs, Seeslen, Gemahels, Weiber, Kinder, zeitlichs Guts, und sovil Arges, Ubels und Böses, das es unzahlbar ist, wie es dann die Erfarenhept täglichs gibt, das den Vollen keyn Schenkel oder Fuß tregt, und das weder Kopff, Füß oder Hende des Vollen jre Werd verrichten. Deßgleichen das mancher durchs Vollsauffen sein Angesicht und Gestalt, so ime von Gott gegeben, also verderbt, das es sein natürliche Farbe verleuret, gelbe, wassersichtig, roth und ungeschickt wirdet, darauß bann leglich der Außfaß und andere Krankheiten volget."

Schon im 15. Jahrhundert hatte man die Zechgelage zu beschränken gesucht und verordnet, daß die Schenken Abends 9 Uhr geschlossen werden sollten. Was aber bei Zechgelagen zum Uebermaße führte, war vorzüglich der Gebrauch des Zutrinkens, wofür man sogar verschiedene Arten hatte, und die tiefgewurzelte, die heute noch nicht ver-

schwundene Ansicht, in der Verweigerung des Bescheids die höchste Beleidigung zu sinden; denn der Verweigerer erklärte dadurch nichts anderes, als daß er den andern für unehrlich halte. Sowohl die Reichs- als auch unsere vaterländischen Gesete haben sich bemüht, diesem verderblichen Gebrauche zu steuren. So gebot Landgraf Philipp wiederholt allen seinen Beamten und Dienern, darauf zu achten "das Nymands den andern zu vollen oder halben oder zu gleicher Maß zutrinken, auch nit deuten oder winden soll, in keyn weyse, auch nymands vom andern keinen gleichen Trunck oder Bescheid fordern oder warten, noch den für sich selbst heimlich und gesetlich, damit doch den andern sein will und gleicher Drunck geschehe, thun soll."

Eben diefes Butrinfen, führte theils burch bie Berweigerung, theils in Rolge bes baburch veranlaften übermäßigen Genuffes zu ben blutigften Banbeln, fo bag ber größere Theil ber Mordthaten, an welchen bas 16. Jahrhundert fo reich ift, aus diefer Quelle entsprang. Der Bein, ber sonst bes Menschen Berg erfreut, wurde bei biesen verwilderten Gemüthern, auf welche bie Rultur noch wenig Einfluß geubt batte, ju bem verberblichften Gifte. Denfelben Erscheinungen begegnen wir in ben Schenken ber Dörfer, und in ben Gelagen bes Abels. Munter und froblich und fein Arg in bem Bergen fegen fich bie Bechbrüber gusammen; bald aber werben ihre Sinne umnebelt; es fällt eine unbebachtsame Aeußerung und es entsteht ein Wortwechsel; aber bei Worten bleiben fie nicht lange; bie Site machft schnell und rafch find die Dolche entblöft und werden mit Blute geröthet; benn fogar unfer Bauer führte noch im 16. Jahrhundert einen Dolch, wie jest wohl ein Taschenmesser. von Thatsachen laffen sich von folden blutigen Belagen beis bringen. Unter Candgraf Wilhelm IV. veruneinigten fich einft beim Trunke Friedrich v. Papenbeim und Georg Truchfes, während sie die Nachtwache im Schlosse ju Ziegenhain hatten: Georg folug Friedrichen mit ber Fauft in's Geficht,

vergelesen und sie mußten swinden, von dem Tage an ein ganzes Jahr lang feinen Weitent worten bestalb nach Kassel gefordert, wo sie vor ein Gericht gestellt werden sollten. Auf vielfältiges Bitten ließ sich jedoch der Landgraf befänstigen. Es wurde ihnen nun die Hofordnung vorgelesen und sie mußten schwören, von dem Tage an ein ganzes Jahr lang keinen Wein zu trinken. Doch schon nach Ablauf eines Monats entband sie der Landgraf von ihrem Gelübde.

Aber wie gablreich waren auch bei unsern Voreltern bie Veranlassungen zum Trinken! Bald waren es Taufen, Bochzeiten ober Begräbniffe; bald Schöpfen- ober Burgermeister = Wahlen; bald bas Lossprechen von Lehrlingen, Die Aufnahme neuer Meister ober bie Bablen ber Aunftmeister: bald war es der Abschluß eines Sandels, in Rolge deffen ber Weinkauf getrunken wurde; in biefe Rlaffe geborten auch bie ehelichen Berlöbniffe zc. Wer vermag bie taufenberlei Beranlaffungen aufzugablen, welche fie benutten, ibre trodenen Bungen zu erfrischen. Um Bogelsberge bestanb fogar ein Gericht, beffen Dingftatte ftete bas ftreitige Grundftud war; bas erfte, was ber Rlager zu thun hatte, war bie herbeischaffung eines halben Fuders Bein; biefes wurde auf bem Grundstude niedergelegt, über bas fag wurde eine Bockshaut gebreitet, auf Die Vorderreife bes Kaffes aber ein silberner Becher gestellt; bann ging es an bas Trinken, und erft wann bas Kag geleert mar, fprachen bie Schöpfen bas Urtheil \*). Bei ben Zunften wurden häufig bie Strafen in Wein bestimmt. Ein luftiges Beispiel bavon gibt uns eine Mengergeschichte, welche 1592 ju Berefelt vorfiel. Ein Metger hatte ein Ralb geschlachtet, welchem 3 Tage an bem für die Schlachtbank gesetlichen Alter fehlten. Die Bunft bestrafte ihren Mitmeifter bafur zuerft um 4 Maas Bein; bann um 34 Maas und endlich nochmals um 12 Maas, qufammen also um 50 Maas Bein. Das Ralb war in Nie-

<sup>\*)</sup> S. meine Bestischen Ritterburgen IV. S. 78.

beraula gekauft worden und ber Amtmann mußte ben Berskäufer vernehmen und vertrank babei 17 Maas, und bei einem zweiten Berhöre in einem Bürgerhause zu Hersselb wiederum 8 Maas Wein. Das waren also zusammen 75 Maas Wein.

Welche Massen von Wein vertrunken wurden, davon geben die Rechnungen über fürstliche Kindtausen und Hochszeiten die großartigsten Beispiele, denen wir aus der heutigen Zeit keine gleichen an die Seite zu seten vermögen. Man blide aber auch in die Inventare der Kellermeister und sehe den Reichthum, welcher in den Kellern aufgestapelt lag. Und nicht blos die fürstlichen Keller, auch andere und namentlich die der Klöster waren stets wohl gefüllt. In den Kellern des deutschen Hauses zu Marburg lagen 1417 412 Fuder und 1475 34 große und mehr denn 15 halbe Stücksfässer mit Wein, ohne die kleineren Fäßchen.

# Beilage.

Notizen über die Getreide-Erndten in Ober-Beffen, mahrend des 15. Jahrhunderts.

Aus ben Pachtregiftern bes beutschen Orbens.

1455 "das forn ensessen voeil dort und dij haber entfessen und verdorben."

1456 nift das forn gancz uordorben und dis haber an etilichin enden entseffen."

1457 "was das forn vordorben und die haber etlicher maße entsessen."

1458 "was das korn mittelmesig und die haber entsessen."
1459 "was die fruchte alle vnd darin das gras uff des jare entsessen."

1460 zu Alsfeld "was die habber alle vortorben."
1461 "was die sommerfruchte entsessen."

1462 fehlt die allgemeine Bemerkung; nur im Einzelnen beißt es wie zu Weimar: "was der haber entsessen," zu Damm: der heple (Hagel) hatte das forn geschlagen;" zu Einhausen: "die fruchte was alle entsessen;" zu Kaldern: "was die habber entsessen;" zu Kleinselheim: "das felt geyn der hart hatte forn vnd was entsessen" zc.

1463 besgleichen. Zu Weimar: "Das felt geyn ber Lopne haib korn und was gant erdronden und das felt geyn Walgern hait haber und ist gar verdorben." Zu Rosphe: "haid der heple das korn eyn dritteil gestagen und die haber alle gar verterbit." Zu Anzesar: "Ift das korn hersroren exliche maße." Zu Kleinselheim: "ist die haber entsessen." Desgleichen zu Beltershausen und hessenhausen. Zu Wittelsberg: "Ist das korn verdorben uff unsern hossen." Zu Wetslar hatte der Frost die hafer "vaste geschediget."

1464 "was das forn bescheidentlich gut und was eyn gang hepe und dorre jare, das die haber mit aller sommersfruchte und darzu das graß an allen enden in dissem lande vordorben und gang ensessen waren."

1465 und 1466 fehlen nabere Angaben.

1467 "was das forn donne und die haber gemennlich ensessen."

1468 fehlt die allgemeine Angabe. Bei Kirchhain heißt es wwaz daz korn gang entsessen voll dord," und weiter wwaz das korn felt gang verdorben, also daz er (ein Landsiebel) daz muste mit somer fruchten sewen." Mardorf: "daz selt gepn Hoenberg hatte korn und waz donne und voll dorz den und daz selt gepn Ameneburg hatte haber."

1469 "waz die sommer fruchte meynste wole geraden vnde dye winterfruchte eyntdeils gant entsessen."

1470 "was die sommerfruchte viffe das jare gemeynlich wole geraden und bye vynterfruchte volle dordes und fogels hauwes, auch entbeyl entseffen zu male. Es was auch evne

fere naße sommer und herbist und alle fruchte sere spade vom velbe gebracht wart."

1471 "waz die fruchte alle entsessen vnd gant vertors bin gemeynlich vnd eyn zijtlich erne. Bor Jacobi sere kornsfruchte jnnebracht vom selbe" (sic).

1472 "waz die wynterfrucht gemeinlich wole geraden, daub, folle dordes und fogelhaumes und die sommerfruchte meinste entsessen."

1473 "waz dye fruchte gemeynlich daub, donne, volle bordes und exlicher maeß entsessen forn und haber an viele enden. Ez waz auch eyn drocken, heyße erne und vor Jascobi meynste alle wintterfruchte innebracht."

1474 & 1475 fehlt die allgemeine Angabe.

1476 "waz die summer und wintter fruchte gant entfessen uff baz jar."

1477 wwaz daz korn vol dodeß und verdorben und dye haber gang entsessen."

1478 "was das korn an exlichen eynden entsessen und dye haber gang wor dorben. Item slug der hepl ipso die divisionis apostol. und hatten dye lantseddeln der meynsten gepecht und darome musten dye heren etlichen lantseddeln den pocht neychen" 2c. (Namentlich hatte zu Langenstein der Hasgel die Hälfte der Erndte zerschlagen).

1479 "waz daz forn dunne und voll bordeß und dye haber wol geroden."

1480 "waz die haber wol geraden sunder zu Angefar vnd Sinderffelden und die wintterfrucht bescheichelichen an allen enden."

1481 "die frucht waß gemeynlichin entsessen."

1482 "hatte an vile enden das widder schaben am forn gethan und was auch an enteilen enden liliche haber und was auch uff das iar im snebe naß und do nach die fruchte gemeynlich dracken und wole in bracht wart."

1483 "waß allenden gemeynlichen gube fruchte."

1484 "waß allende gut forn vnd haber."

1485 "gemeynlich allende gube fruchte."

1486 "waß gemenn frucht und nit mit bem besten forn und auch nit mit den besten haber."

1487 "waß gemeyn frucht nit dem besten und auch nicht mit dem bosten."

1488 "was das forn nicht mit dem besten und die babern verdorben gemeinlichin."

1489 "waiß — bas forn gant verborben und ybel borth und die habern allen enden gemeynlich gubt."

1490, 1491 & 1492 febit.

1493 "waß das forn gang verdorben und die haber lylichen allen enden."

1490 "waß das forn gang borechten unde vertorben an allen enden und auch feyn haber.

## VI.

# Rleine Nachträge zu Strieders hefsischer Gelehrten: und Schriftstellergeschichte.

Bon bem Gymnafial-Direttor Dr. Bilmar ju Marburg.

Dem fleißigen, in der Genealogie von Niemanden, in der Sammlung von Literarnotizen kaum von dem einen oder anderen übertroffenen Strieder Mängel nachzuweisen, ist weit leichter, als ihm gleich zu kommen. Daß Strieder kein Literarhistoriker, kein Forscher, sondern nur ein Sammler, noch dazu meistens von bloßen Vüchertiteln gewesen sei, daß er sich selten die Mühe genommen, in die Vücher selbst hinzein und in der wirklichen Bücherwelt umzusehen, ist ein Borwurf, den ihm heut zu Tage bei dem ersten Einblick in sein weitläusiges Werk Jeder machen kann und machen wird;

allein der bescheidene Mann wollte ja nicht mehr geben als eine Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftsstellergeschichte, und so muß man es denn auch hinnehmen, daß gerade diejenigen Artikel dieses Werkes, welche am leichstesten zu einer wirklichen literarhistorischen Bedeutung hätten erhoben werden können, wenn Strieder die betreffenden Büscher selbst hätte lesen wollen, z. B. Hans Wilhelm Kirchhof, Burkard Walbis, uns am wenigsten befriedigen.

Empfindlicher ist der Mangel einer Aufzählung der zahlreichen politischen und kirchlichen, meist anonymen, hesseschen Schriften des 16. und zum Theil des 17. Jahrhunderts, ferner der meisten hessischen Bibelausgaben, Gesangbücher, Katechismen und sonstigen Schulbücher; theils mag die Namenlosigseit dieser Werte die aus dem Plane des Wertes ziemlich leicht erklärliche Beranlassung zum Uebergehen derselben gegeben haben, theils aber vernachlässische Strieder manche Gebiete dieser Art wie es scheint absichtlich, aus eisner gewissen Geringschähung \*).

Und doch läge uns heut zu Tage weit mehr an einer möglichst vollständigen und genauen Aufzählung der genannten Werke, als an der weitläusigen Schilderung der Cutiossitäten eines Orffpreus, Marquis de Luchet u. dgl., oder an den sedenfalls ungehörigen Persönlichkeiten über Ischann Balentin Fiegenheim oder auch an der Geneaslogie so vieler der Literatur völlig fremder Individuen. Es

<sup>\*)</sup> Fehlt boch sogar ber Artifel Arnold Mercator (geb. zu Eöwen 31. August 1537, gest. in Niederhessen 6. Juli 1587; vergl. auch Reuße in dieser Zeitschrift II. 318); vermuthlich galt Mercator bei Strieber für keinen Gelehrten, würde ihm wohl auch nicht bafür gegolten haben, wenn der hessische Literarhistoriser gewußt hätte, daß wir diesem von ihm vielleicht verachteten "Feldmesser" die Entbedung und erste Aunde von dem damals noch in Werden besindlichen filbernen Cober der Bibelübersesung des Ulfilas verdanken.

würde eine vielleicht äußerlich unscheinbare, aber keinesweges leichte und schon darum eines hessischen Literators nicht unwürdige Aufgabe sein, die angedeutete politische, kirchliche und scholastische Literatur Hessens zu verzeichnen; höchst verzbienstlich könnte die gelungene Lösung derselben insbesondere für die hessischengeschichte werden. Schwierig ist indes diese Aufgabe besonders durch den Umstand, das die Hassiaca vielleicht in keinem anderen Lande Deutschlands sparsamer und lückenhafter vorkommen, als gerade in Hessen.

Es ift von mir bei ben Nachträgen, welche ich bier mittheile, auf eine Erganjung bes Strieberfchen Berfes meber in ber ersten noch in ber zweiten fo eben bezeichneten Rudficht abgeseben; sowohl die eigentliche Literargeschichte als bie Sammlung für Volitif, Rirden- und Schulgeschichte muß ich Begunstigteren und Rundigern überlaffen. Ich beabfichtige diesmal nur, ungefähr in Strieders Ruftapfen Coch nicht in feine genealogischen, welche ich eifrigft beprecieren muß) au treten, und einige Werfe (ich besite fie, mit Ausnabme von Neuwaldt-Scribonius, felbft) namhaft zu machen, welche er felbit, batte er fie gefannt, aufgezählt baben murbe, einige andere aber gleichsam fragweise und als Anregung au weiterem Suchen und Sammeln aufzuführen. Ich folge, wie es bem Nachtragenden gebührt, ber alphabetischen Ordnung bes Werfes.

## Angelns. Bb. 1, 72 — 78.

Mit nicht geringer Anstrengung zwingt sich unser ehrsfamer damaliger Bibliotheksekretarius unter vielsachen steisen Berbeugungen das Geständniß ab: "er musse von dem Baster des Superintendenten zu Darmstadt, Johannes Angelus, melden, daß derfelbe, Heinrich Happel, genannt Engel, ein Schuster gewesen" (S. 73); was würde der Verkasser der hessischen Gelehrtens und Schriftstellergeschichte zu der Zumutung gesagt haben, eben diesen Schuster Henrich Ens

gel zu Marburg, unter die hessischen Schriftsteller mit aufzunehmen? Es eristirt aber von einem henrich Engel, und wie kaum zu bezweiseln ift, eben von diesem Bater des Johann Angelus, folgendes Reimwerk:

Eyn gant grawsamlich und erschredlich geschicht, einer groffen Wasserslut, mit vmbreissung ber Bruden vnn Scuser, vnd ertrendung etlicher leut. Geschehen zu Marpurg ber Sauptstadt im Seffenlandt, an dem wasser die Lone genandt, im shar MDLII.

Bier Blätter in Quart, ganz in der Form der das mals üblichen "neuen Zeitungen"; es enthält die Reimerei eine detaillirte, und in so fern für das Lokalinteresse nicht unerhebliche Beschreibung der aus Abraham Saur, Hondorf, Dilich u. a. bekannten Marburger Wassersluth vom 9. Januar 1552.

Der Verfasser nennt sich in den Schlufzeilen: Gott geb hinfort ein besser jar, Wündscht Henrich Engel, und werd war.

Die Reime sind unbeholfene Meistersängerreime, aber eben der Umstand, daß der Berkasser derselben augenscheinlich ein Handwerker (nach der obigen Annahme ein Schuster) zu Marburg war, und seine Kunst ganz bestimmte Züge der Meistersängerschule an sich trägt, veranlaßt mich, dieses Machwerks hier Erwähnung zu thun. Es ist bis sest das einzige Zeugniß der Meistersängerei, welches mir in Hessen vorzgesommen ist, und es verlohnte sich wohl der Mühe, auch nach einem, dem ernstlichen Suchen sich wohl kaum versagenden, zweiten und dritten Zeugniß zu suchen, also der Literaturgeschichte, mehr noch der Kulturgeschichte Hessens einen keineswegs unwichtigen Beitrag auzuführen.

# Maphael Eglin. Bb. 3, 299 — 318.

Unter ben Schriften bieses seltsamen Mannes fehlt: Ratio solida decidendae quaestionis jam diu controversae ad Coenam D. rectius intelligendam. Gründtlicher Bericht, Wie Man den langwirigen Streit entscheiden sol, das Nachtmal des Herrn besser zuverstehen.

Ein halber Bogen in Patentform, lateinisch und beutsch neben einander, durch eine Zierleiste geschieden. Auf der Rückseite ein lateinisches Ehrengedicht auf Rudolf Goclenius, ein Votum, und die Unterschrift:

Dabantur Eigilsaxi in aedibus Johannis à Jossa, pridie Jdus januarii. Anno DJsCe Bonas MVsas. (b. i. 1606).

Die Gegenschrift gegen biese Tabula von Joh. Winkelmann unter dem Namen des Justus Weier aus Schweinsberg ist von Strieder 17, 127 verzeichnet. Die Disputation Weiers ist zu Gießen am 26. August 1606 gehalten, und die Schrift daselbst bei Nicolaus Hampel 1606 (4. zwei Bogen) gedruckt.

#### Caspar Emben.

8b. 3, 332 — 334. ,, 8, 510.

Von biesem in die Angelegenheit der Verbesserungspunkte verslochtenen Pfarrer zu Calden und Burgusseln muß
außer den von Strieder a. a. D. genannten Schriften ein
Werkchen gegen die Jesuiten eristiren. Ich schöpfe diese Behauptung aus einer Aeußerung Jeremias Vietors in
seiner unten anzusührenden "Rettung" S. 14: "Ich frage
weuch auch Embdene, auß was Gewalt habt ihr ewern
"Hessischen vermeinten schriesstmäßigen Bericht außsliehen las"sen? Sind euch dann alle hessischen Kirchen besohlen? Wo"hin erstrecket sich euwer Inspection? Wer hat euch die Kirch"zu Paderborn besohlen, indem ihr bey kurger Zeit, frey"lich auss den Zuben zu kommen, ein Charten gegen die Je"suiter daselbst publiciret: Turpe est Doctori, cum culpa
"redarguit ipsum."

So unbebeutend biefes Werfchen, nach ben übrigen

Scripturen Embens zu urtheilen, auch sein wird, so willkommen wäre gleichwol bessen Nachweisung, ba aus bemselben wenigstens einiges Licht auf die Theilnahme fallen würde, welche die Hessischen Pfarrer im Anfange des 17. Ih. auch allgemeineren Fragen der evangelischen Kirche und deren Kämpsen nach außen hin zuwendeten; eine Theilnahme, welche seit jener Zeit sichtlich in Abnahme geräth.

#### Mubolf Goclenins.

8b. 4, 428 - 487.

Die von Strieber a. a. D. S. 467 aufgeführten Thomata grammatica, logica u. f. w. für ben Respondenten Bernbard Brant sind nicht 1606, sondern 1605 erschienen und einzeln gedruckt; die Disputation fand am 12. Oftober 1605 Statt.

Eine zweite, für benselben Respondenten, Bernhard Brant aus Wesel von Goclenius geschriebene und ben beiden (von Strieber 4, 121 verzeichneten, für die Respondenten Fahricius und hien geschriebenen) Disputationen seines Gegners Find entgegengesetzte Disputation unter dem Titel:

"Theses apologeticae, oppositie disputationi primae et secundae M. Casparis Finckii in Gymnasio Giessensi Logices et Physices Professoris cordinarii, quas opposuit disputationi cuidam in Academia Marpurgensi habitae de Analogia sacramentali deque fractione panis. Quas interventu divini numinis sub praesidio clarissimi Philosophi D. M. Rodolphi [Goclenii, philosophiae practicae Professoris in inclyta Academia Mauritiana discutiendas publice proponit ad diem XIX Martii Anni MDCVI. Bernhardus Brantius Clivo-Vesalius. Marpurgi e Typographeo Guolgangi Kezelii. 4., acht Bogen,

also eine ber längsten in biesem Streite erschienenen atabemischen Schriften, fehlt bei Strieber.

Wichtiger, als die Kenntniß der kaum übersehbaren Anzahl der einzelnen Disputationen des R. Goclenius, wäre eine genauere Kunde von der Schrift dieses Mannes, welche Joh. Balthasar Schuppius unter dem Titel Analecta mehrere Male erwähnt, und von welchen Goclenius in Schuppius, damals freilich noch eines Knaben, Gegenwart selbst behauptet haben soll, dieselbe set die beste, welche er geschrieben (J. B. Schuppen sämmtl. Schr. Frankf. 1719 I., 84, im Ambassadeur Zipphusius vom Schulwesen). De es eine voch kaum glaubliche Verwechselung mit dem Werke Miscellanea theologica et philosophica ist (Strieder 4, 471) oder ob die Analecta wirklich eristieren und von Strieder übergangen worden sind?

# Johannes Seffelbein.

Dieser hessische "Schriftseller" kommt bei Strieder zwar vor: 4, 462 und 468, gehört aber zu benen, welche in die Noten unter den Text verwiesen worden sind. Früher ein Schüler des Goclenius, wurde er bei Gelegenheit der Einssührung der Verbesserungspunkte ein eifriger und erbitterter Gegner nicht allein seines ehemaligen Lehrers Goclenius sondern auch der übrigen Professoren, welche sich der Einssührung der Verbesserungspunkte gefügt hatten und der "Calunianer" überhaupt. Wie er zu dieser Erbitterung gekommen, erzählt er selbst in einer für ihn selbst zwar wenig eherenvollen, für die genaue Kenntnis der damaligen Händel aber erheblichen, jedoch wenig bekannten und von Strieder übergangenen Schrift:

Gefängnuß. M. Johannis Hesselbeinii Francobergensis. Das ist: Warhafftig Relation Etlicher Namsbafften Practicen burch welche gedachter Johannes Heffelbein den 9. Augusti 1605 zu Marpurg gefengslich eingezogen worden Mit Gegebener Protestation

An ben Durchtenstigen Sochgeborenen Fürsten und herrn, herrn Moris, Landgraff zu heffen, Graff zu Capen Ellenbogen, Diet, Ziegenhain und Ridda ic. Meinem Gnedigen Fürsten und herrn.

Die Schrift zu welcher ber vorstehende Titel zunächst gebort, faßt 16 Seiten in Quart; darauf folgt aber, mit nur zum Theil neuer Paginierung, eine mit berselben zussammenhängende von 159 (eigentlich 151) Seiten Quart:

Christlich Dandopsien, M. Johannis Hesselbeinii Francobergensis Hassis a. s. Theologiae Candidati. In
welchem nach Erlittenem Creuzs Gott zu Ehren, seiner
lieben Christenheit aber zu Trost und Rug. Die
warheit und clarheit unsers herzallerliebsten Bruders
Iesu Christi, wher seiner person, Ampt und heiligen
Sacramenten, Auß dem Gesengnuß Iohannis des
Teussers proclamiret: And Mit gang undeweglichen
Argumenten Heiliger Göttlicher Schrisst, Wieder die
Calumianer vertreten und beschützt wird. (Mit einem
Motto aus Chrysostomus).

Dieses Dankopfer besteht aus einer "Christlichen Prebig, vber bas Gefängnuß Johannis bes Täuffers, And trewen und wollmeinendem Bergen allen Imwonern Bohed und Riebriges Standts gemeiner Statt Krandenberg, feinen liebsten Lands-leuten Bu einem gludfeligen Rewen Jar Comvonirt und in Trud verfertiget burd M. Johannem Hesselbeinium," und aus einer unmittelbar auf bie Brebigt von S. 30 an folgenden beftigen Diatribe gegen bie 3wing lianer und Calvinianer, welche "nach bem Philosophischen vernunfftruffel fo jammerlich im Acter Gottes mublen , und gegen welche die communicatio idiomatum "muß vnb fost bleiben in alle Ewigfeit, wenn auch ber Caluinisch Schwarm noch eins fo brommete und hommelte." Am Schluß bes Gangen: Gebrudt, Bu Frankfurt, In verlegung Jobann von Lind, 3m Jahr: Beffen batt noCh einen fandhafftJaen MVtt. (b. i. 1607).

Außer biesen beiden Schriften und der von Strieder an der citirten Stelle (4, 468) angeführten: Antidotum, existirt noch eine vierte Schrift unseres Frankenberger Stubiosus und Magisters:

Examen theologicum M. Johannis Hesselbeinii Francobergensis, Theologiae Studiosi, explorans deminutum thalerum Danielis Angelocratoris, Pastoris Francobergensis nuper constituti: quo distinctionem partium integralium et essentialium, a Calvinianis inventam, et nuper a Marpurgensibus et aliis circa Ceremonlam ἀρτοκλασίας in sacra Domini coena usurpari coeptam, vendibiliorem reddere conatus est. Giessae Hassorum, excud. Nicol. Hampelius, Scholae Typogr. MDCVI. 4. brei Bogen.

Angelofrator war im Jahre 1606 Pfarrer zu Krantenberg geworben; Seffelbein, ber fanatisirte Lutberaner. entfette fich wie natürlich über biefe Unbill, welche feiner Baterftadt durch bie Ginfetung eines folden "fumosi ingenii" widerfahren mar, und suchte eine Gelegenheit, fich an bem Calvinianer zu reiben. Dazu mußte ihm ein Gleichniß, weldes Angelofrator im andern Abweiser Blatt A 4 a. (Strieber 1, 69) gebraucht batte, bienen: "Ein beschnittener Thaler ist ein Thaler, und nicht gar zu verwerffen, wie wol man nicht vnrecht bavon rebet, es ift fein Thaler, er ift nicht recht vollkommen." (Also, argumentirt Angelokrator, wift zu wiffen, obgleich nach Lutheri und anderer Leute autwort das Abendmahl ohne Brotbrechen wider Chrifti Ginsettung gehalten, vnd fein recht Abendmal genant wird, bas es barumb gleichwol nicht allerding vnrecht und gar zu verwerffen ift.") Diefer Abhandlung ift eine grimmige Buschrift an Angelokrator porgesett.

## Nikolaus Ranffunger'

gehört zu benen, welche Strieber absichtlich verschmabt hat, und von benen Naberes zu wissen, gleichwol febr bienlich

ware. Er war geboren 1573, seit 1604 Organist und Schreibund Rechenmeister zu Raffel und schrieb:

Arithmetica vnd Rechenbuchlein. 1611. 8. Zweite vermehrte Ausgabe: Kaffel, gebruckt durch Wilhelm Weffel, in Verlegung des Authoris, Im Jahr 1617 8. 16 Bogen, nebst 6 Bogen Weinrechnung (Tabellen).

Dieses Buch ist in hessen während des 17. Jahrhunsberts viel gebraucht worden, und hat wahrscheinlich noch mehr Austagen als die zwei, von denen ich weiß (die erste habe ich nicht zu Gesicht bekommen) erlebt. In demselben wird noch das Rechnen mit Linien gelehrt; wie lange hat sich diese Methode bei uns erhalten? Welche Rechenbücher sind vor, welche neben und nach Kaussungers Buche in unsseren Schulen gebraucht worden? In den lateinischen Schuslen war in der Mitte des 17. Jahrh. Buscheri Arithmetica gebräuchlich: wann ist diese in Gebrauch gekommen und wie lange hat sie sich in den Schulen behauptet?

# George Negibius ober Newe. (Bgl. Bb. 10, 76 ff.)

War aus Allendorf an der Werra gebürtig, also alsem Bermuthen nach ein Anverwandter des bekannte Peter Rigidius, welcher ebenfalls aus Allendorf gebürtig war, und im Jahre 1525 geboren. Zwei Nachrichten, welche mir von ihm zu Gesicht gekommen sind, stimmen darin überein, daß er in Kriegsdiensten gestanden habe, weichen aber darin von einander ab, daß die eine (Hondorf Promptuarium Ausg. v. 1610 fol. S. 872; wohl aus Abraham Saur geschöpft) ihn einen Obersten, die andere, sosort zu erwähnende, einen Hauptmann nennt. Bei Hondorf wird er bezeichnet als wein guter lateinischer und deutscher Poetzw von seinen lateinischen Poessen habe ich jedoch bisher nicht das Geringste zu Gesicht bekommen oder nur ermitteln können, Wichtiger ist er als deutscher Poet, an welchen Hessen niesmals reich gewesen ist; doppelt wichtig, weil er ein guter

Rirchenlied bichter gewesen ist. Nitolaus Selneder erwähnt ihn in seinen christlichen Psalmen (1587. 4.) in ber Borrede: "Item bes frommen Heuptmanns Georgij Negidis schönen melodenen (deren wir eine in den 79. Psalm geseth)." Dieser Psalm des Negidius steht in Selneders eben erwähntem Buche S. 41 — 43, ansangend: "Berstoß uns nicht o lieber Gott" in 14 Strophen, voller Leben und Kraft, und in gebildeter, guter Sprache. — Sind diese "schönen Melosdenen" des wie es scheint gänzlich verschollenen George Negidius noch irgendwo vorhanden? Die Aussindung derselben würde eine sehr bedeutende Bereicherung unserer hessischen, aber wie es scheint, auch eine bedeutende Bereicherung der hymnologischen Literärgeschichte sein.

# Seorge Nigrinus. 25. 10, 81 — 91. 15, 354 — 358.

Dieser fruchtbare, als satyrischer Polemiser bekannte Schriftseller — nach vielsachen Wanderungen zuerst Pfarrer zu Kölbe und Bürgel, dann zu Homburg an der Ohm, hiesrauf zu Giessen und endlich seit 1580 Superintendent der Grafschaft Nidda zu Echzell, wo er 1602 im 73 Jahre seines Alters gestorben ist — gehört durch die in allen seisnen Schriften, in den prosaischen wie in den gereimten, gleichmäßig herrschende Lebhaftigkeit der Darstellung, so wie durch das Ansehen in welchem dieselben zu ihrer Zeit standen, zu den bedeutendsten Schriftsellern Hessen im 16. Jahrshundert, wegen der Seltsamkeit mehrerer seiner Schriften und der großen Seltenheit aller von ihm vorhandenen Druckwerke sedenfalls zu den merkwürdigsten. Noch zur Zeit scheinen seine Schriften nicht sämmtlich bekannt zu sein.

Cyriacus Spangenberg erwähnt im Jagteufel (1560. 4. Blatt Qiij a.) ein "Büchlein wider die rechten Bachanten" von Georgius Nigrinus (am Rande: George Schwart) welches nach der bafelbst in 16 Zeilen gegebenen Probe

Wenn man in sagt von dem Himmel Sprechen sie, Ja bet ich hie mehl u. s. w. in Reimen abgefaßt ist.

Dieses zu den frühesten Werken Rigrins gehörige Werken habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen; bei Striesder sehlt es. Daß es von eben diesem George Rigrinus (Schwart) aus Battenberg herrühre, ist durch den Namen schon außer Zweisel gesett, indeß entspricht auch die angeführte Probe volltommen dem Reimstil, welchen Nigrinus in seinen übrigen Werken zeigt.

Früher als das Affenspiel (nicht: Affenspiegel, wie bei Strieder 10, 85 irrthümlich steht), und etwa gleichzeitig mit seinen gleichfalls gegen den Ingolstädter Mönch Johannes Naß gerichteten Schriften: Willtomm und Abdand und Centuria prima schrieb er folgendes von Strieder nicht gekanntes Werk:

Von Bruder Johann Nasen Esel und seinem rechten Tittel F. J. N. S. A. C. oder, F. J. N. S. C. E.

Liftu dis Buchlein vngelacht, Hat dich gewis Craffus gemacht, Ders sawersehns einmal vergas, Da der Esel ein Disteln fraff.

(Holzschnitt: Ein Mönch rückwärts auf einem Esel reitend, und bessen Schwanz in der Hand haltend, in der anderen Hand ein Schild, in welchem Schneiberscheere, Pfriem, Nadeln, Fingerhut und Ziegensbock; den Mist des Esels fressen zwei hinterdrein laufende Schweine.)

Wer wunder sehn und hören wil, Der kom daher und schweige stil, Betracht das ebentewrlich Bild, Johan Nasen mit seinem Schild, Warumb er so den Esel reit, Und was das gange Bild bedeut.

G. N. B.

In Quart, neun Bogen o. D. u. 3.; Reimpaare. Das Büchlein ift, wie der Titel erwarten läft, voll Derbbeiten gegen ben von Ritter, Dfiander, Major, und am äraften von Kischart gegeiselten Johann Rafus, aber auch feineswegs arm an treffendem Wite. Rasus, welcher fruber ein "Schneiberfnecht" gewesen war, und beffen perfonliche Bekanntschaft Rigrinus in München gemacht zu haben fceint \*), antwortete auf bas angezeigte Buch von Nigrinus burch folgende Schrift: Bon Bruber Johann Nafen Efel, auch von des Efels rechtem Titul wider G. Rigrinum. Ingolftadt 1571. 8: und biergegen schrieb wieder Nigrinus bas von Strieder angeführte Berfchen: Bewiffer notturftiger Beidlag famt Gurt, Sattel und Zaum beg narrifden fatholischen Efels Johann Nagen zu Ingolftatt. Ursel 1571. Daß unfer Reimwertchen früher als bas Affenspiel, also eina 1570 erschienen ift, ergibt fich aus bem Affenspiel Bl. E 2 a:

Was der Efel vergeffen hat, Wird reichlich vom Affen erstatt.

Dasselbe (ober bas Affenspiel, auf bessen Titel Nasus gleichfalls mit ber Schneiderscheere und dem Ziegenbock, welschen er dießmal neben sich stehen hat, abgebildet ist wird von Fischart im Bienenkorbe (Ausgabe von 1579 auf Bl. Tt, von 1580 und 1581 auf Blatt 145t, 1588 Bl. 158t) citirt: "Frater Nasus wird eynen sonst bald für eyn Calenscherteger außschreien: Wie er dann dem Thurneysen inn "offenem Truck thut: Dieweil er ime seinen fünsswundigen "Franciscum außgemustert hat. Ei daß man ihn nicht für

<sup>\*)</sup> Esel Blatt 3 b:

<sup>3</sup>ch fen in ja weis was er tan, Da ich zu München Kinder lert, Man noch von der Rasen nicht bort, Denn das er war ein Schneiberknecht, Der kaum die Hoss kont sliden recht, Des ruff ich all zu Zeugen an, Die in das mal gekennet han.

useinen Calender-Gifer auff feinen Nigrinischen Schneiberbod "fetet, ihme Nabeln unter bas Befag ftedt, vnnb alfo mit "Calenderbrieffen umb und umb behengt, auff ber Post gen "Rom ichidet, bafelbe ein Rafwichtigen Calenderbann auß-"zupringen." Das Affenspiel Nigrins wird von Fischart im Bienenkorbe citirt: 1579 Bl. 3 2 b. 1580 Bl. 66 b.: "Diese zwen Buncten wollen wir enm jeden fo luftig für Augen ftellen, wie ben Affen auff bem Ruffen" mit ber Concordan; (Randgloffe): "Im Römifchen Simiario (ober Dapiaffiario 1588) G. Rigrini;" (auch in der Geschichtklitterung 1608 Bl. Af b beruft er fich auf bas Simiarium); so wie in den fpateren Ausgaben bes Bienenforbs (1588. U 8 b) auch Migrinus "Lehr Glaubens und Lebens Jesu und ber Jesuwider" (Strieder 10, 87): "Was aber einer auter mennung thut, bas verbient auch ein ftud am Simmel, wie bie zu Dillingen fingen, vnd hulbrich Wischart, fampt G. Nigrino, im Gegenfat bes Glaubens Jesu vnd ber Jesuiter vber bie Collnifch Cenfur beweißt."

In der Geschichte der deutschen komisch-satyrischen Literatur des 16. Jahrhunderts verdiente Nigrinus mit seinem Esel und Affenspiel weit eher aufgeführt zu werden, als Alberus mit seinem Alforan, Spangenberg mit seinen bösen Sieben ins Teusels Karnöffelspiel (an welchen Werken gar nichts Komisches oder Satyrisches zu sinden ist, als der nackte Titel), und er wäre längst da aufgeführt, wenn die Bearbeitung der deutschen Literargeschichte des 16. Jahrhunderts seit 40 Jahren, ja seit Flögel, in etwas anderem bestünde, als im unerschrockenen Abschreiben.

Flögel führt unser Wertchen an, Gesch, der komischen Lit. 3, 305, aber nur obenhin und offenbar ohne dasselbe gessehen zu haben; auch das an derselben Stelle genannte Affenspiel kann ihm nicht zu Gesicht gekommen sein, da auch dessen Titel ungenau cittrt ist.

#### Johann Balentin Renfer. Bgl. Bb. 11, 285 ff.

Ich kann diesen Mann zwar nur als Uebersetzer nams haft machen; es existirt nämlich

Catedismus, Dber furger Bnterricht Chriftlicher Lebr, wie dieselbige in den Reformirt-Evangelischen Rirchen und Schulen gelehret wird. Worbei eine furge form und weiß, wie man gar leicht die Fragen in bem Catechismo ben ber Jugend foll üben, treiben und Eraminiren. Auch ben Ginfältigen zum besten, sind noch etliche gar furte, jedoch höchstnöthige und erbawliche Kragftucklein bierbei mit angebangt worden. Erstlich in Niederlandischer Spraach verfertiget burch Gellium de Bouma, Anjeto aber, auf bem Nieberländischen, in Die bochbeutsche Spraach übersett burch Johannem Valentinum Reuserum, Predigern zu Robenbach, in ber Grafschaft Hanaw. In Sanaw ge= bruckt ben und in Berlägung Jacob Lasché. Jahr Christi MDCLVIII. 8. Bb Bogen. (Auch noch mit einem abgefürzten Titel in einem Titel-Rupferstid).

Eine Ueberarbeitung bes s. g. Heibelberger Katechismus, welche in den Hanauischen so wie in den oberhessischen reformirten Gemeinden in vielsachem längerem Gebrauche gewesen ist. Wenn ich aber auch nur eine Uebersetzung nambaft mache, so ist selbst diese Anführung als ein Beitrag zu einer genaueren Kunde der Katechismen, welche in den hessischen Landen früher oder später im Gebrauche gewesen sind, nicht ganz unerheblich, und ich habe meinen Zweck vollsommen erreicht, wenn Andere durch diese Mittheilung sich angeregt sehen sollten, ihre wichtigern Entdeckungen auf diesem den Forschern noch reichliche Ernte verheißenden Gebiete gleichfalls in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen.

Der von Strieder in der citirten Stelle angeführte Sebastian Jakob Wilhelm Reifer ift vermuthlich aus derfelben

Familie, vielleicht ein Abkömmling unseres Johann Balentin Reuser, und hat somit seinen Namen (ebbs. S. 290, Anmerkung) wahrscheinlich mit Recht Reußer (richtiger freilich Reuser = riuwesaere, Büßer) geschrieben.

#### Johann Royer (Bgl. Bb. 2, 74.)

gehört nebst dem zunächst vor ihm genannten Reuser zu denen, bei welchen Strieder absichtlich vorüber gegangen ist, wenn er wirklich deren Schriften gefannt hat. Johann Roper schried einen "Hessischen Garten", ein Buch, welches mir nicht zu Gesicht gekommen vielmehr bloß aus einer Ansührung in J. Prätorius Satyrus etymologicus d. i. der sich selbst informirende u. s. w. Nübezahl (1671) 8. S. 484 bekannt ist. Möglich, daß es eine der ältesten hessischen Floren wäre, wie aus der Ansührung Schulzes (Prätorius) mir sehr wahrscheinlich ist, und somit alle Ausmerksamseit verdiente. Ein Jakob Roper war nach der oben angesührten Stelle Strieders um 1650 Prediger der französischen Gemeinde zu Hanau.

## Wilhelm Abolf Scribonius.

Diefer mir fonst völlig unbefannte Mann war aus Marburg gebürtig, und hat, außer einer andern Schrift, bie ich ihm nicht mit Bestimmtheit zueignen kann, geschrieben:

De Examine et Purgatione Sagarum per aquam frigidam, epistola Gulielmi Adolphi Scribonij Marpurgensis.

Dieses kleine Schristen ist von dem Verfasser zu Lemgo am 4. Oktober 1583 abgefaßt, den Bürgermeistern und Schoslarchen zu Lemgo, Heinrich Floresen und Theodor Cothmann gewidmet, und zu Lemgo bei Konrad Grothe gedruckt. Serisbonius erzählt, daß er am 29. September 1583 die im Jahre 1582 daselbst eingeführte Wasserprobe mit 3 heren

babe vornehmen sehen und sucht die Erscheinung bes Schwimmens ber Schuldigen burch Einwirfung bes Teufels, als eines Geiftes ber Luft, zu erklaren. (Noch bis auf biefen Tag ift von biefen mit ben Beren angestellten Basservroben und ben gablreichen Berenverbrennungen zu Lemgo eine lebbafte und febr bestimmte Tradition bei ben bortigen Ginwohnern vorhanden). Das Driginal dieser Schrift habe ich nicht gefeben: fie findet fich aber vollständig abgedruckt in einem dieselbe widerlegenden Werfe eines Doctors der Medicin zu helmftabt, hermann Neuwaldt: Exegesis purgationis sive examinis sagarum super aquam frigidam proiectarum etc. Helmst. 1584 8, wo sie gerade ben Bogen B. füllt. — Im Jahre 1583 war bemnach bie Wafferprobe, welche im 17. Jahrhundert in Marburg im vollen Flor ftand, fo daß noch jest ber öftlichfte Pfeiler ber Labnbrude (langen Brude) ber Berenpfeiler beift, baselbit noch unbefannt.

# Seremias Vietor. 28b. 16, 306 — 308.

Bon diesem wadern Pfarrer und Superintendenten zu Gießen, welcher im Jahre 1609 im 53. Jahre seines Alters eines plöglichen Todes starb, existirt folgende von Strieder nicht gekannte Schrift:

Rettung des hiebeuor nothwendig publicirten Gegenberichts, vom Brotbrechen im H. Abendmal, Ergänhung des Decalogi, und Abschaffung der Bilder. Gegen und wider die bissige und gistige Schriften zweier Prediger im Bnderfürstenthumb Hessen, Caspar Embdeni und Danieln Angelocratoris durch Jeremiam Vietorem, der H. Schrift Doctorn, Pfarrshern und Superintendenten zu Giessen. Giessen, 1606. 4. 93 S.

Diefes Werf mag zu den besten gehören, welche Jeremias Bietor geschrieben bat, ift die grundlichfte, besonnenfte und am besten geschriebene Abhandlung unter allen, welche in dem Streite über die Einführung der Berbesserungspunkte erschienen sind, und sticht namentlich gegen die tumultuarischen Schristen Emdens und Angelokrators, gegen welche sie gerichtet ist, sehr zu ihrem Borteil ab.

Endlich wünschte ich noch in Erfahrung bringen zu können, wer ber Verfasser des vermutlich in heffen, vielleicht aber auch in hannover geschriebenen (ob in Kaffel gedruckten?) Werkchens ist:

Das Buch Fischer. 8. Am Schlusse: Preschmischel bruckts und verlegts Jerobeam Meerschwein, bes alten Meerschweins Sohn im Jahr bes Juden-Alsmanach 5520. (b. i. 1759).

Dieses Buch gebort zu ber von Roch Compendium der deutschen Lit. Gesch. II., 333 - 335 No. 48 verzeiche neten Literatur, welche von bem Abvocaten Richter gu Nürnberg ausgegangen ift, und fich über zwanzig Jahr lang erhalten hat. In Roche Berzeichnisse fehlt jedoch bas angeführte Schriftchen, welches eben fo, wie bie übrigen feines Schlages ben Stil bes alten Testaments nachahmt, um bie Streifzuge bes in Beffen mabrent bes fiebenfabrigen Rrieges wohlbefannten und noch jest nicht vergeffenen frangofischen Brigadiere Fifcher, vom öftreichischen Erbfolgefriege an bis jum Jahre 1759, juweilen nicht ohne Laune, ju fchilbern g. B. S. 92: "39. Und am zwey und zwanzigsten Tag bes "Monden Marchesvan, welches ift ber 5. November, geschabe "die Niederlage und Zerstreuung ber Frangofen bei Beiffen-"fels nächst an dem Dorfe Rosbach in Sachsen. Als man "bem Kelbhauptmann Richelieu bieses Unglud Soubisens an-"sagte, eben ba er zu Tische saß, sprach er: C'est a moi be "le vanger, bas ift verdollmetschet: Mein ift bie Sache ibn "zu rachen: und flüchtete mit großen Schritten."

### Cobanus Seffus \*).

Eobanus Hessus hat nicht von 1504, wie in Strieber Th. III. S. 378 steht, sondern von 1505 an zu Ersurt studirt. Derselbe ist unter den Inscribirten des Jahres 1505 verzeichnet als Eodanus Coci Francobergensis, so daß sein Familienname Koch gewesen zu seyn scheint; s. Strieder Th. III. S. 374. In dem zweiten Theil der Ersurter Universstäts-Matriful, welche theilweise eine Abschrift des ersten Bandes enthält, steht Eodanus Hessus Francobergensis ansstatt Coci, jedoch auf radirtem Pergament, nebst der Kandsglosse Jam Rex; s. Strieder Th. III. S. 376. Der Name Eodanus, welchen sich Hessus selbst aus dem griechischen bereitet haben soll, (s. Strieder Th. III. S. 375) kommt in der Matriful der Ersurter Universität, namentlich bei Studenten aus Ersurt, zu Anfang des 16. Jahrhunderts öfter vor.

#### VII.

## Rumpenheim.

Bom Präfidenten Shlereth.

Zwischen bem alten von Eppensteinischen, unterhalb Diebesheim gelegenen, Orte Mühlheim und bem noch weit älteren, ehemals ber Reichsstadt Frankfurt zugehörigen Orte Bürgel \*\*) liegt bicht am Main bas Schloß und Dorf Rumpenheim, der einzige auf dem linken Mainuser besindliche kurhessische Ort.

Als die Römer nach einer 300jährigen Berrichaft gegen

<sup>\*)</sup> Gutige Mittheilung bes hiefigen herrn Gymnafial = Direftors Dr. Beber.

<sup>3</sup> da, die Schwester Kaisers Karl bes Großen, soll ein Burg allda bewohnt haben. Wends heff. Landesgeschichte Th. II. und Steiners Geschichte und Topographie des Maingebietes.

Ende des 4ten Jahrhunderts die Maingegend verließen, nahmen die Allemannen und nach diesen die Franken das Land und die römischen Beteranen-Güter in Besit, welche sich endlich die franksischen Könige und beutschen Kaiser als Benesizien und Staats = Domänen zueigneten und größten Theils zur Gründung milder Stiftungen und Klöster verswendeten.

Auf folde Weise scheinen benn auch bie Guter zu Rumpenheim an bie salischen Konrabiner gekommen zu fein.

Sowie schon Raiser Beinrich II. seine königlichen Rammergüter zu Die de sheim (bei Mühlheim) der Abtei Lorsch schenkte\*), so wendete ihr auch Raiser Beinrich IV. die seinigen in Rumpenheim zu \*\*), dessen fromme Einwohner zur Förderung ihres Seelenheils ebenfalls mehrere ihrer Güter und Gefälle dem in der Klosterkirche zu Lorsch beerdigten heiligen Nazarin verehrten \*\*\*).

So mit kaiserlichen Geschenken und mit Vermächtnissen und Seelengeräthen begabt, stieg zwar des Klosters Glanz und Reichthum, aber auch dessen Luxus und hiermit die Ueppigkeit und das Wohlleben der Prälaten und Mönche. Bei der verschwenderischen Lebensweise, dem immer zunehmenden Aufwande und der fast gänzlichen Abweichung von den Kloster-Regeln reichten die, obgleich sehr beträchtlichen, Einkunfte nicht mehr zu, und es wurden daher viele Güter und Geställe verpfändet und veräußert, mitunter auch verschleudert. Gleiches Schickfal traf die Güter zu Rumpenheim. Abt Winther, (ein Graf von Saarbrücken) der seit 1078 bis 1090 mehrere Klostergüter veräußert hatte, gab auch den Ort Rumpenheim mit allen seinen Gefällen dem Pfalz-

<sup>\*)</sup> Codex traditionum Laureshamensium I. 155.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe codex I. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Dahls hiftorifche ftatiftifche Befchreibung ber fürftlichen Abtei Lorfch.

grafen zu Lehen; jedoch brachte es Abt Anfelm, Winthers Rachfolger, mittelst kaiserlicher Unterstützung bald wieber an das Kloster. Aber kaum war die alte gute Ordnung hergestellt, so gerieth die Abtei in neue Berwirrung. Mit ber Sittenlosigkeit riß auch die Sorglosigkeit und Berschwendung wieder ein, und es mußten daher abermals mehrere Güter veräußert werden \*).

Wiewohl Rumpenheim ein unmittelbares Klosters-Eigenthum war, wurde es dennoch Unfangs des 12. Jahrhunderts den Dynasten von Dornberg zu Lehen aufgetragen, das einem alten Lorscher Register zufolge, damals in 22 Huben bestand.

Als in der Folge die Abtei Corfc immer mehr in Berfall gerieth, Schulden auf Schulden häufte und ein Gut nach bem andern versette ober verfaufte, ja sogar die filbernen Rirchen-Geräthschaften und bie-Rlofter-Mobilien veräußerte, erlosch auch alle flösterliche Bucht, und Papft Gregor IX., vom Mainzer Erzbischofe Siggfried von biesem Uebelftande benachrichtiget, übertrug baber im Sabre 1231 bem besagten Erzbischofe bes Klofters fofortige Berwaltung, Beschützung und Reformation. Siegfried benutte bie gewünschte Gelegenheit zur Erwerbung Diefer fo reich begüterten Abtei und erwirfte auch ichon im folgenden Jahre bes Raisers Friedrich I. Schenfungs-Urfunde, worin ihm bie fürftliche Abtei mit allen Gutern, Rechten und Gefällen, jeboch nur lebnweise, übergeben murbe, welche Siegfrieb auch fofort in Besitz nahm und ohne weiteres bem Erzstifte Mainz einverleibte \*\*).

Inzwischen suchte ber kinderlose Konrad von Dornsberg sowohl seine Allodials als Lehn-Güter zu veräußern und verkaufte im Jahre 1236, mit Zustimmung seiner Gemahlin Jutta und seiner Schwester Abelheid, die Zehn-

<sup>\*)</sup> Dable ermabnte Gefdicte ber Abtei Lorid.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe bafelbft.

tigte aber auch seine Rumpenheimer Lehen seinem Schwager Arnold von Turn in Afterlehn zu geben, was sedoch vom Erzstift Mainz verhindert ward. Indessen starb der Lette von Dornberg im Jahre 1259 und es sielen nun bessen Lehngüter zu Rumpenheim an Kurmainz, wosmit Kurfürst Werner im Jahre 1261 den Dynasten Reinshard von Hanau besehnte, der aber dieses Lehen alsbald wieder den in Rumpenheim anfässig gewesenen Eblen von Rumpenheim und von Heusenstamm in Afterlehen gab\*).

Beibe, wahrscheinlich aus einem und bemfelben Stamme entsprossen, waren schon Anfangs des 12. Jahrhunderts im Main-Bach- und Oberrhein-Gaue fehr ansehnlich begütert. Insbesondere batten die von Rumpenbeim im Orte Rumpenheim ihren Stammfit, wovon jedoch feine Spur mehr aufzufinden ift. Urfundlich erscheinen querft zwei Bruder, Johann und Cherhard, und fobann ein Dheim ober Better Winther von Rumpenbeim, welche im Jahre 1232 ibres Bettere Johannes von Beufenftamm vorgenommene Berpfändung feiner bei bem Schloffe Sain gelegenen Guter an Ulrich von hangu bezeugen \*\*). Sowohl bie von Rumpenheim als die von Beufenftamm icheinen noch Anfangs bes 15. Jahrhunderts im Befige ihrer Rumpenheimer Buter gewesen zu fein, indem Gunter von Rumbenbeim im Jahre 1401 auf feinen Lehnguts-Antheil verzichtete, ben Reinhard von Sanau im Jahre 1409 bem Ritter Frank von Kronberg verafterlehnte, welcher ihn aber 1426 bem Grafen Reinhard wieder überließ, fomie Gottfried von Seufenftamm auch feinen Antheil fcon ein Jahr vorber gurudgegeben hatte. Inbeffen icheinen bie Grafen von Sanau ibre Rumpenbeimer Leben noch vor Ablauf bes 15. Jahrhunderts wieder in Afterlehn gegeben zu haben,

<sup>&#</sup>x27;\*) Bends heff. Landesgefchichte Th. I.

<sup>\*\*)</sup> Bende Urfundenbuch Th. II. G. 16.

indem 1484 ein Hans von Kronberg als Afterlehnträger des halben Orts Rumpenheim und verschiedener dasse ger Rechte und Gefälle, (mit Ausnahme des halben Wein= und Frucht=Zehntens) erscheint, womit zuerst Ludwig von Rumpenheim; — der letzte in Bischossheim verstrobene Mannserbe — hierauf Wilhelm von Scharfenstein und endlich dessen Tochtermann Brömser von Rüdesheim und dessen Erben belehnt wurden. Erst späterhin (1664) erhielt der hanauische Rath und Leibarzt Dr. Eranz und bald nachher (1674) der Regierungs= und Kammer-Prässent von Edelsheim den Rumpenheimer Frucht= und Weinzehnten zu Lehen.

Mit dem Aussterben des v. Kronbergischen Mannsftammes sielen im Jahr 1617 dessen Rumpenheimer Lehngüter an das gräsliche Haus Hanau zurud, das sodann mehrere dieser Lehnstücke an die dasigen Einwohner vererbleibte.

Bährend des 30jährigen Kriegs hatte auch Rumpenheim viele und harte Bedrängnisse zu erleiden; namentlich
hatten die spanischen, vom General Spinola angeführten Truppen, die sich in der Wetterau und besonders in der
ganzen unteren Grafschaft Hanau aufs schändlichste betragen hatten, auch den Ort Rumpenheim rein ausgeplündert, eine Brandschauung von 75,000 Gulden erpreßt,
endlich das Dorf in Brand gesteckt und die friedlichen Einwohner nicht nur mishandelt, sondern auch beinahe um all
ihr Hab und Gut gebracht, für deren Entschädigung aber
die verwittibte Gräfin Catharina Belgifa von Hanau
durch eigene reichliche Beisteuer und durch Veranstaltung einer Collecte rühmlichste Sorge trug.

In der Folge wurden noch mehre Lehnstücke und Cadukgüter den Rumpenheimer Einwohnern erbleihweise überlassen und die Lehnsherrschaft behielt am Ende nichts weiter, als diesenigen Rechte und Gefälle, womit die von Kronberg belehnt gewesen waren.

Mls im Rabre 1642 Graf Friedrich Casimir, ber erfte Sanau-Lichtenbergische Succedent, die Regierung ber Graficaft Sanau=Munkenberg angetreten, und Rur= main; feine Lebnichaft Rumpenbeim einzuzieben trachtete. wurde burch Bermittelung ber Landgräfin Amalie Elifabeth von Beffen - gebornen Grafin von Sanau - auch Rum= venbeim bem Saufe Sanau erhalten, bas v. Rronbergifche Afterlebn jedoch icon 1674 bem Regierungs= und Ram= mer-Prafibenten Joh. Georg Seifert von Ebelsheim gur Belohnung feiner langiabrigen treuen Dienftleiftung gegeben, ber außerbem auch noch mit bem im Umte Altenbaslau gelegenen Sofe Lich \*) und einem Saufe in Sanau belehnt ward. Alebald bemühte fich nun ber reichlich beschenfte Minister feine Besitzungen ju Rumpenbeim, fowie fein Sofaut Lich zu erweitern, erfaufte sonach im Jahre 1678 bas b'Drville'sche But und mehrere andere Grundflude ju Rumpenheim, und erbaute endlich bafelbft im Jahre 1680 bas f. g. herrenhaus, bas Mittelgebäude bes bermaligen Soloffes.

Nachdem im Jahre 1760 die Regierung der Grafschaft Hanau an den damaligen Erbprinzen, nachherigen Landgrafen und Kurfürsten Wilhelm I., übergegangen und man die vom Grafen Friedrich Casimir verschlenderten Domainen wieder einzuziehen suchte, sah sich die v. Edels-heimische Familie genöthigt, ihre Besitzungen zu Rumpenheim nebst dem Hofe Lich im Jahre 1769 dem Prinzen, nachherigen Landgrafen Karl v. Hessen käuslich zu überlassen, der nun die Kunkellehns-Qualität dieser Besitzun-

<sup>\*)</sup> Dieses vom Grafen Christoph von Stollberg erlaufte Hofgut wurde 1660 vom Gr. Friedrich Casimir seinem Rammer-junker v. Wölfersdorf geschenkt, nach dessen Berschuldung und Abgang nach Amerika aber eingezogen. Bon Edelsheim vergrößerte basselbe durch mehrere im 3. 1684 und 1693 bazu erkauste Güter.

gen erwirfte und bas herrenhaus zu Rumpenheim alsbalb zu einem fürstlichen Landsige einrichten ließ.

Die freundliche Lage von Rumpenheim, nabe an bem mit einer Nähefahrt verfebenen ichiffbaren Mainfluffe. gegenüber ber belebten Leipziger Strafe und bem biftorifchmerfwürdigen Orte Bergen mit ber hervorragenden Barte. bem Schlachtfelbe von 1759, veranlagte bie erlauchte Mutter, bie Landarafin Maria, bas einfache Berrenhaus im Innern zu verschönern und die Sommermonate allba in ländlich stiller Rube zu genießen. Indeffen genoß Sie biefe Freude nicht lange. Nach ihrem ichon 1772 erfolgten Ableben bewohnte ber Pring Rarl fein Luftfcblogeden mehrere Jahre hindurch, überließ es aber 1780 feinem erlauchten Bruder, bem Bringen und nachberigen Landgrafen Friedrich, ber nun Rumpenbeim zu feinem Lieblingofige erfor, augleich aber auch zu feiner bereinstigen Rubestätte bestimmte. haus und Garten wurde sofort völlig umgestaltet. wurde mit einer Thurmuhr verseben, mit zwei massiven Pavillons und baran ftogenden Seitenflügeln vergrößert und verschönert und bas sonach in ein fürftliches Schlof verwandelte herrenhaus eben fo fürftlich ausgeschmudt. Bur Erweiterung bes Schlofigartens wurde bas bamals noch hinter bemfelben gelegene Dorf gegen andere seitwärts gelegene Bauftätten eingetauscht und beffen Grundfläche theilweise zu einem schattigen Bosfette, theilweise zu einem Dbst-, Gemuß- und Blumengarten angelegt, mit bem fpaterbin auch eine fehr reichhaltige Baumschule verbunden wurde.

Von 1787 bis zum Sterbejahre 1838 bewohnte alljährig, vom Frühjahre bis zum Herbste, der eben so menschenfreundliche Fürst als liebevolle Vater mit seiner hohen Familie seine schöne Sommerresidenz, wo er nicht selten von seinen höchsten Verwandten erfreuliche Besuche erhielt.

Jest ruhet der hochselige Fürst und Stifter dieses Familien-Vermächtnisses neben seiner schon im Jahre 1823 verftorbenen Gemalin, Karoline Polyrene — gebornen Prinzessin von Naffau-Ufingen — in ber hinter bem Schlofigarten, ber Pfarrfirche gegenüber, erbauten fürfilichen Gruft, bie, mit schatten= und blüthenreichen Bäumen und Gesträuchern umgeben als heilige Rubestätte verehrt wirb.

Die mit dem Rumpenheimer Lehen belehnten erlauchten Erben: der Landgraf Wilhelm und die Prinzen Friedrich und Georg von Sessen, sowie die Frauen Louise von Sessen, Marie Wilhelmine Friederike Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz und Auguste Wilhelmine Louise Herzogin von Cambridge, vereinigen Sich, der väterlichen Willens-Ordnung zusolge, alle zwei Jahre in Rumpenheim und seiern so in sortwährender und stets erneuerter Wechselliebe das Andenken des verewigten Baters, dessen wohlgetrossens marmornes Brust-bild, im Garten aufgestellt, den so oft besuchten, dermal mit den schönsten Blumen verzierten Lieblings-Platz des Hochseligen hütet.

# VIII.

Ueber die Bedeutung der Prädikate "Herr" und "Junker".

Bon G. Landau.

Nachdem Gerstenberger in seiner hessisch thüringischen Chronif \*) berichtet hat, daß Landgraf Otto zur Vermeidung allen Streites über die Erbfolge, die Verordnung gegeben habe, daß in Zukunft nur stets der älteste Sohn Herr des Landes werden, seine Geschwister aber ihrem Stande gemäß absinden sollte, sagt er weiter: "Also quam es uff, das der elbeste unter den Lantgraven vor epnen Fursten allepne ge=

<sup>\*)</sup> Schmincke monimenta hassiaca II....... 453.

halten wart, unde bes schreib er sich in seyme Ingesigel Landgrave und Herre Hessen Landes, darumbe wart er auch geheisin gnediger Herre. Aber die andern spne Brudere adder spne Soene schrebin sich kepne Herrn des Lants, dy wile der alte am Leben was, sundern sie schrebin sich slecht Lantgrave zu Hessen. Hirumbe worden sie geheißen Gnediger Juncher.

Man ist tiefer Definition zwischen herr und Junfer bisher immer gefolgt; aber sie ist nicht richtig; Gerstenbergers Erklärung enthält Wahres und Falsches neben einander.

Wohl ist es richtig, daß die regierenden Fürsten von Hessen sich "Landgrafen, Herren des Hessenlandes" nannten; aber nur bei den vier ersten ist dieses der Fall; Landgraf Heinrich II. war der letzte, welcher diesen Titel noch führte und der erste, welcher ihn ablegte; dieses geschah in dem ersten Jahrzehnt seiner Regierung, zwischen 1330 und 1340, und seitdem nannte er sich nur noch einsach "Landgraf zu Hessen") und denselben Titel sührten auch alle nochsolgens den Kürsten.

Was hingegen die Titel Herr (dominus) und Junfer (domicellus) belangt, so ist Gerstenbergers Erklärung darüber durchaus unbegründet, denn beide haben nicht die mindeste Beziehung auf die Eigenschaft einer Person als Regent oder Nichtregent. Um dieses darzuthun, liesert die Geschichte unseres Fürstenhauses hinlängliche Belege.

Das erste Beispiel dieser Art gibt uns Johann, ber Sohn bes Landgrafen Heinrich I. Im Jahre 1300 heißt es in einer Urfunde "domino nostro Lantgrauio terre

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1332 nennt sich Heinrich II. noch "Lantgrabe Berre Beffen-Landes" (Wend Urfundenbuch II. S. 324 und 325), 1335 auch "Lantgraue czu Pessen und Herren Pessen Landes" (Oaf. III. S. 196). Dagegen nennt er sich 1334 schon einsach "Landsgraf zu Heffen" (Oas. II. S. 337) und seit wenigstens 1340 wird dieser Titel ber Fessenbe.

Hassie domino — domicello Johanni filio", sowie in einer andern Urkunde von 1305: "domino meo Henrico Lantgrauio terre Hassis domino, Johanni domicello meo eiusdem Lantgrauii filio." Bekanntkich gelangte Johann nach seines Baters Tode 1308 zur Regierung über Rieders bessen und obgleich nun selbstständiger Regent geworden, sührt er doch auch da noch und die zu seinem Tode, der 1311 erfolgte, fortwährend den Titel Junker oder Domicellus. 3. B. 1310: "quod illustri principi domicello nostro Johanne Lantgrauio terre Hassie domino", und "excellentissimum principum domicellum nostrum Johan. terre Hassie Lantgravium."

Den Sohn bes Landarafen Dito, ben nachber regierenben Landgrafen Beinrich II., findet man zuerst als Jungberrn - Domicellus. So 1322: "Principi domino nostro Ottoni Lantoravio terre Hassie domino, nec non domicello, nostro Heinrico \*) und "Lantgr. Otten Berren Beffen Landis, unfere Berren, Jungherren Beinrich fynes Sones." Auch nachdem sein Bater gestorben (1328) und er alleiniger herrscher geworben war, führte er noch benfelben Titel; 1334: "illustris principis, domicelli Heinrici, Lantgravii, terre Hassie domini" \*\*), und in einer andern Urfunde beffelben Jahres lieft man: "ber edlin Furstin vn= fer herrin Bischop Lobewigis von Monfter, Juncherrin Benrichs Lantgrauin, herrin ju heffin, Junderrin herrmannis vnbe Junderrin Lobewigis, fpnir Brudern." Da= gegen erscheint Beinrich schon am 19. Mai 1336 als Berr: "illustrissimi Principis domini Lantgravii terrae Hassiae" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bend Ufba. II. 285. Siehe auch Bb. III. Ufba. S. 175 und 187. Kuchenbecker anal, hass. IX. 196.

<sup>\*\*)</sup> Ruchenbeders Abhandlung von ben hessischen Erbhofamtern. Beil. S. 20. Estor origines iur. publ. hass. p. 286.

<sup>\*\*\*)</sup> Bend Urfbc. II. 344.

Des Landgrafen Heinrich II. Sohn, Ditio, ber Schütz genannt, findet man 1337 als Jungherrn: "vnsmen gnedigen Herrin Lantgr. Heinr. von Hessen von mit vnsmen Jungherrin Diten syme Sone." Diesen Titel führt Otto durch alle Urkunden bis wenigstens Ende des Jahres 1359, denn noch am 28. Dezember d. J. heißt es: "der irleuchten Fursten vnsers Herren Lantgrauen Heinrichs zu Hessen vnber Junkern Otten seins Sones." Seit wenigstens 1361 wird er hingegen Herr genannt: "den irluchtin Fursten und Herren Herrn Heinrich Lantgrese zu Hessen vnd Herrn Otten sone."

Der Landgraf hermann, ber Nachfolger heinrich II., behielt ben Junkertitel fein ganges Leben hindurch \*\*), wogegen sein Sohn Ludwig ben Berrentitel icon in feinem gebnten Lebenssahre führte. In einer Urfebbe vom 1. Februar 1413 lieft man: "3ch herman Michelbach befenne - bag ich ben bochgeborn Fursten monen lieben anebigen Junghern, Junghern Berman gantgraue ju Beffen verorfehdet, verlabit und versworen ban, also bag ich widder ben egenanten monen gnedigen Jungbern, monen Berren Bern Lubewig fynen Son, ire Erben, ire Lande und Lute nummer getun noch ir Fyend nicht werben fal 2c." Auf gleiche Weise drücken sich noch zwei andere im April 1413 ausgestellte Urfunden aus: "3ch Curd Cloere bekennen - bag ich ben bochgebornen Furften monen lieben gnedigen Jundern Jundern Berman Lantgrafen gu Beffen und Bern Ludewig finen Son zc. - "3ch Benselin von Ralbern befenne, also als ich bes bochgebornen Furften myns lieben gnedigen Jundern Jundern Bermans Lantgrauen zu Beffen Gefangener geweft bin, vmb Schulde und

<sup>\*)</sup> Bend Ufbd. II. S. 412.

<sup>\*\*)</sup> Jedes heffische Urfundenbuch liefert Beweise hierzu in beliebiger 3ahl.

Zusprache, die sin Gnade zu mir hatte, desselben Gefengniß mich der egenante myn gnediger Juncher loisgesagit had, darumb ich in (ihn), Hern Ludewige sinen Son, ir Erben, ir Land und Lute — verorsehdit, verlobit und versworen han 2c." Landgraf Hermann starb erst den 10. Juny 1413\*).

Bliden wir nun nochmals zurück und betrachten, daß bie beiden Landgrafen Johann und Hermann, obgleich regierende Fürsten, niemals Herren, sondern stets Junsfer genannt werden; daß Landgraf Heinrich II. den Herrnstitel erst erhält, nachdem er wenigstens schon acht Jahre regiert hat; daß Otto der Schüß Herr genannt wird, ohne daß er se zur Regierung, (er war nur Mitregent seines Baters) gesommen ist, und endlich, daß Ludwig I. noch beim Leben seines Baters und noch als Knabe schon als Herr auftritt, während der Bater selbst nur den Junkerstitel sührt, so kann unmöglich auch nur der leiseste Zweisel noch darüber herrschen, daß die Bezeichnungen Herr und Junker in keinerlei Beziehung zu Regieren und Nichtregieren stehen.

Gleiches wie bei dem hessischen Fürstenhause sehen wir auch bei allen übrigen Geschlechtern, es mögen nun Fürsten, Grasen oder Edelherren sehn. Allenthalben begegnen wir jenen Titeln, nur kann ich da nicht gerade auch die Zeit bestimmen, wo dieselben wechselten, weil hierzu ein größerer Urfunden=Borrath gehört, als mir zu Gebote steht. Nur um zu zeigen, wie allgemein und wie ganz gewöhnlich diese Titel waren, mögen einige Beispiele folgen.

Widefind Ebelherr zum Berge, obgleich seit wenigstens 1290 ber einzige Weltliche seines Stammes, wird fortwährend Junker und domicellus genannt, bis 1337. Noch 1336 liest man nobilis vir domicellus Widekindus advocatus eccles. Mindensis et domicellus montis; 1338 aber schon "Wedefind Here und Wedefind Junghere sin

<sup>\*)</sup> Siebe biefer Zeitschrift II. Bb. G. 222.

Sone van dem Berghe edele Voghede des Stichtes tho Mynben." Dagegen wird diesem Sohne noch bei Lebzeiten des Baters der Herrentitel gegeben, 1349: "Her Wedefind die olde und Her Wedefind sein oldeste Son, Heren thome Berge, edele Vogde des Stiffs zw Minden" \*).

Gottschaff VI. Hr. zu Plesse, ber älteste Sohn bes schon seit 1337 verstorbenen Hermann III., nennt sich 1352: Junker \*\*), gleichwie Gottschaft VIII., ber älteste Sohn bes ebenwohl schon verstorbenen Johann I., im J. 1390 \*\*\*).

Konrad VI. Hr. v. Schonenberg, welcher nach bem Tobe seines Bruders, der ums J. 1359 erfolgte, der Aelsteste seiner Familie war, führte keinen andern als den Junskertitel+), gleichwie auch sein Nesse Burghard, welcher ebenswohl lange Jahre hindurch der Aelteste seines Geschlechtes war ++).

In einer Urfunde von 1360 liest man: "nostris domicellis, domicello Ottoni Comiti in Waldecke, Domicello Heinrico ipsius nato †††). Es waren bieses Otto II., der schon seit 1344 allein regierte, und sein Sohn Heinrich VI. Dieser lettere wird hingegen 1380 Herr, sein Sohn Adolph aber Jungherr genannt ††††).

Als Arnold Holzgrebe 1358 einen Brief an die beisben damals lebenden Grafen von Wunstorf schrieb, beganner: "Nobilibus viris ac suis domicellis graciosis Ludolso ac Ludewico Comitibus in Wonstorpe & in Roden" und

<sup>\*)</sup> S. Regesta Nobilium dominorum de Monte seu Scalkesberge von v. Hobenberg und Mooper. Namentlich bie biesem Berke angefügte Stammtafel.

<sup>\*\*)</sup> Bend II. 797.

Daf. G. 799. Mehr Beispiele aus biefem Sause gibt Bend.

<sup>†)</sup> Bend II. 922, Rote p.

<sup>††)</sup> Das. S. 922, Rote p. S. 923, Rote q u. s. w.

<sup>+++)</sup> Trof. Befiphalia. Jahrgang 1826, S. 418.

<sup>++++)</sup> Barnhagens Grunblage gur walbedichen Gefchichte G. 410.

auch 1365 werden bieselben "Junchern Lubolfe und Junchern Lodewighe Grauen to Bunftorpe" genannt \*).

Im Jahre 1293 führen alle Grafen von Pyrmont ben Junkertitel: Ego Domicellus Hildeboldus de Pernemunt — profiteor et prostestor, quod venditionem proprietatis decime in Bughenhusen, quam frater meus Hermannus ac patruelis meus Conradus, Domicelli de Pernemunt, fecerunt ecclesie in Vredesle, gratam habeo penitus atque ratam \*\*). Daffelbe ist 1317 ber Fall: Hermannus Dei gracia comes, Hildeboldus, Gotscalcus, et Hermannus Domicelli de Perremunth \*\*\*).

Unter andern Grafen von Schaumburg und Holstein, führte namentlich Adolph, der lette der wagrischen Linie, dessen Bater schon 1340 gestorben war, 1361 und 1362 den Junkertitel +) und ebenso Otto II., der 1373 den Berzog Magnus Torquatus von Braunschweig besiegte, 1370: "Wy Juncher Otte van der Godes Genade Greve to Holstenlande und to Schomborgh" ++). Auch dessen Sohn und Nachfolger erscheint 1407 als Junker +++).

Heinrich III. Graf von Ratenelnbogen, ber von 1389 bis 1444 regierte und die sämmtlichen kapenelnbogischen Lande unter seine Herrschaft vereinigte, wird niemals Herr, sons bern stets Junker genannt; so 1431: "der edel myn gnesdiger lieber Jungher, Jungher Johan Graue zu Katzenelnbogen."

Gleiches feben wir bei ben Grafen von Ziegenhain.

<sup>\*)</sup> Scheibt vom hohen Abel. Mantissa documentor. p. 353 u. 312. \*\*) Dafelbft S. 536.

<sup>\*\*\*)</sup> Scheidt vom hohen Abel. Mantissa documentor. p. 537.

<sup>†)</sup> Das. p. 292. - Treuers Geschlechtshiftorie ber v. Münchhaufen. Anhang S. 33.

<sup>++)</sup> Treuer a. a. D. S. 34.

<sup>+++)</sup> Scheidts Anmerkungen und Jufage zu v. Mofers Einleitung in bas Braunschweigegüneburgische Staatsrecht. Codex Diplomaticus p. 735 und 74%

So finden wir Gottfried, der nach seines Dheims Otto 1350 erfolgtem Tode, der einzige männliche Sproße seines Hauses war, nur als Junker und sehen ihn mit diesem Titel in die Grube steigen \*).

Daffelbe war mit seinem Enkel Gottfried der Fall, welcher 1425 als Junker starb. Auch dieses Gottfrieds Bruder, der Graf Johann, der Starke genannt, der älteste seiner Brüder und der letzte seines Hauses, wurde noch 1424 Junker genannt: "Die Edeln myne lieben gnedigen Jungsbern, Jungher Johann und Jungher Godefried Grauen zu Czigenhain und zu Nydda Gebrudere." Erst 1428 finsbet man Johann als Herr: "Der edil myn liebir gnediger Herre Her Johan Graue zu Czigenheyn unde zu Niedde."

In einer Urfunde von 1329 liest man: "Wi hinrick Graue tho Swerin vnd Albert Junchere tho Mecklenburg. von der Gnade Gottes bekennen in desser Schrift, dat wie mit unsen hern hertogen Ericke und Junchheren Alberte van Sassen gedeydinget hebben 2c. \*\*)

Borzüglich zahlreiche Beispiele, daß regierende Fürsten den Junkertitel geführt, sinden sich jedoch im braunschweigischen Hause. So werden die Söhne des 1373 ersichlagenen Herzogs Magnus noch 1384 Junker genannt: "den Dorchluchtighen Borsten Fredericke, Berndt unde hinzick, hertogen to Brunswif unde to Luneburgk, unsen leuen gnedighen Juncheren \*\*\*).

Doch schon 1388 sagt die Stadt Küneburg: vnsen Heren, Junchern Bernde unde hern hinrike hertogen to Brunswic und to Luneborg" †). Bon beiden war Bernd ber ältere. Auch Bernhard und Friedrich wurden 1400 hersen genannt ††). Herzog Otto, Otto bes Quaden Sohn,

t) S. mein Bert! Die Rittergefellschaften in heffen S. 107 und bie weiter unten portommenben hierauf bezüglichen Stellen.

<sup>\*)</sup> Scheibt mantissa. S. 290. \*\*) Daf. p. 417. †) Daf. S. 574.

<sup>++)</sup> Gudenus cod. dipl. III. 653 unb 654.

bleibt bagegen fein ganzes Leben hindurch nur Junter \*). Doch genug! Es sind ber Beispiele wohl schon zu viele.

Wohl unterschied sich ber Titel bes regierenden herrn von benen ber übrigen Glieder feines Sauses; benn nur ber Regent nannte fich in ber Regel won Gottes Gnaben" \*\*), während die übrigen Glieber bes Saufes fich oft Jung. Landgraf, Jung-Bergog ic. nennen. 3. B. Landgraf Beinrich I. Sohn Dtto, ber übrigens auch schon einen Theil bes Landes felbsiftandig verwaltete, 1302: "Wir Otte von Godes Onaben ein junger Lantgraue von Beffenn; fowie Otto ber Schut, ber Mitregent feines Baters Beinrich II., 1362: "Wir Dite von Gobis Gnaben Jungf gantgreve zeu Besin" \*\*\*). Ebenso nennt sich Bergog Albrecht ber Große von Braunschweig, als fein Bater noch lebte, felbft juvenis Dux, mabrend Konig Wilhelm ihn als junior Dux bezeichnet +), aleichwie unter bemselben Berbaltnif Berzog Beinrich, ber älteste Sobn bes regierenden Berzogs Beinrich von Braunschweig, 1321: Henricus Dux junior de Brunswick genannt wird ++). 3m Jahre 1371 wird Graf Gottfried b. j. von Ziegenhain als: "ber ebile unfir Juncher Juncher Gotfried junge Grebin von Cyginhain, in einer Urfunde aufgeführt.

Aber was war benn nun die Bedeutung der Prädikate herr und Junker, wenn dieselben auf die herrschaft keine Beziehung haben? — Sie bezeichnen den Grad, welchen die betreffende Person im Ritterorden hat, und zwar so, daß herr den Ritter und Junker den Knappen bezeichnet. Schon Scheidt hat dieses behauptet \( \frac{1}{1+} \). Er saat ausdruck-

<sup>\*)</sup> Scheibts Anmerfungen 2c. S. 25.

<sup>\*\*)</sup> Ich führe hierzu teine spezielle Belege an, weil es mir genugend scheint, wenn ich auf jedes Urkundenbuch im Allgemeinen verweise.

<sup>\*\*\*)</sup> S. auch die Urfunde von 1365 bei Wenck III. 213.

<sup>†)</sup> Origines Guelficae III. 704 und IV. 233 und 237.

<sup>++)</sup> Bolfs Geschichte bes Eichefelde II. Urtbc. G. 19.

<sup>+++)</sup> Scheibt vom hoben Abel. S. 53 Rote g. und S. 99 Rote f.

lich: "Mur bie Ritter führten ben Titul Berrn, und foaar ber bobe Abel pflegte fich nicht Berr zu benennen, ebe er Ritter war; babero findet man so viele regierende Kürften und Grafen, die blos Domicelli und Junkere geheißen baben." Aber er bleibt ben bestimmten überzeugenden Beweis schuldig, daß jene Pradifate wirklich auf nichts anderes Beaug baben, ale auf ben Stand im Ritterorben. Er beruft sich insbesondere auf Ant. Mathaei Tractat. de Nobilitate, ein Werk, welches mir nicht zu Gebote ftebt, und führt barque an, bag ber beutsche Ronig Wilhelm, ber befanntlich erft nach feiner Wahl zum Ritter geschlagen wurde, bis babin Domicellus oder "ber Jonkheer von Sollant" genannt worben sen \*). Scheidt ist aber auch ber einzige mir bekannte Schriftsteller, welcher fich mit Bestimmtheit über Die Vräbifate Berr und Junter bei fürftlichen Versonen erflart: benn was Klüber \*\*) davon anführt, bezieht sich mehr nur auf ben niedern Abel. Obgleich Scheidt seine Meinung mehrere Male wiederholt hat, fo ift Diefelbe boch ftete überfeben worden. Selbst Wend ift zweifelhaft \*\*\*), wie er bie Titel herr und Junker deuten soll. Daffelbe seben wir bei Spilder +). Hodenberg und Mooper ++), sowie Ledebur +++) halten domicellus für gleichbedeutend mit junior. Daß biefes

Borrebe gur mantissa p. XVIII. und Anmertungen ju Mofers braunichw. Staatsrecht S. 24.

<sup>\*) 3</sup>ch habe mir Mühe gegeben, Urfunden zu finden, welche in ber Zeit zwischen ber Bahl Bilhelms und seiner Krönung für ihn ausgestellt worden find, aber vergeblich. Sogar Meermann in seiner Geschichte Bilhelms gab mir keine Hulfe.

<sup>\*\*)</sup> Das Ritterwesen bes Mittelalters. Aus bem Französischen bes herrn de la Curne de Sainte-Palaye mit Anmerkungen, Bufähen und Borrebe von Klüber II. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleiche unter anbern bie Noten: v. G. 789 und Note o. G. 795 im II. Banb feiner heffischen Canbesgeschichte.

<sup>+)</sup> Beitrage gur alteren beutiden Gefdicte I. G. 221.

<sup>++)</sup> Regesta nobilium dominorum de Monte seu de Scalkesberg. +++) Geschichte ber Herrschaft Blotho.

nicht ber Fall ift, weist Eigenbrobt \*) zwar nach, aber er fann jenen Titeln feine Deutung geben.

Es ift freilich schwierig, einen positiven Beweis zu führen, baf ber Berr nichts anderes als ber Ritter und ber Junter nichts ale ben Rnappen bezeichnet babe. und um fo schwieriger, wenn ber Beweis in Bezug auf ben bobern Abel geführt werben foll. Nur in feltenen Kallen find une Rachrichten erhalten worden, wenn einer ober ber andere zum Ritter geschlagen worden ift, so felten, bag wir 3. B. in ber Geschichte bes hessischen Fürstenhauses auch nicht eine einzige berartige Notiz finden. Und wenn bann auch auweilen eine folde von andern Saufern fich findet, fo gebort boch ein fo reiches Material bazu, um auch ben Titel por und nach biefem Afte erweisen zu können, bag biefes bem Einzelnen nur in bem engen Rreise möglich wird, auf beffen Geschichte er gang besonders fein Augenmerk gerichtet So fann bann auch ich nur einen Kall jum Beweise aufführen, ber übrigens fo schlagend ift, wie wohl nur wenige andere sich noch finden werden.

Dieser Fall ist aus ber Geschichte ber Grafen von Ziegenhain entnommen, und ich werbe die aus mehreren Urfunden ausgezogenen Titel hier aufführen:

1369: "den Ebeln unser liebin gnedien Junchern Juncher Gotfrid Grefe czu Cyginhain und unser Juncher Gotfrid fin Son."

1370: "ben Ebeln vnsern liebin gnebien Juncherren Junchern Gotfribe Grefin czu Cyginhain mit vnserm Junchern Gotfribe sime Sone."

Hier sehen wir also noch Bater und Sohn als Junker. Run enthält aber die gerstenbergersche Chronik\*\*) folgende Nachricht: "Als man schreib nach Gots Geburt 1371

<sup>\*)</sup> Ardiv für heffische Gefcichte und Alterthumstunde I. 24.

<sup>\*\*)</sup> Schmineke monimenta hass. II. 490.

Bare, to wart Grave Gobirit von Czigenbeyn (zum) Rite ter geslagin tes XIV. Tages im Merke."

Die nachsie mir befannte Urfunde ift vom 21. März (Freitag vor bem Sonntage als man finget Judica) beffelsben Jahres und enthält: "tie Steln mone liebe Jungfere Goibfritt Grefe zu Ziegenhain, mon Jungfraw Agnes sein eheliche hausframe und mon herre Goibfritt ir Sone."

Eine andere Urfunde vom 25. teffelben Monats gibt diefelben Titel und so ferner alle fraiern \*).

Wir sehen hier also ten jüngern Grafen Gottfried noch wenige Monate verher, ehe er zum Ritter geschlagen wird, als Junker, wenige Tage nach tieser Handlung aber schon als Herr. Kann ba noch ein Zweisel walten, baß nur durch tie Ritterwürde tiese Beränderung verursacht wurde? Aber noch sicherer wird dieses, wenn wir das ganz analoge Berhältniß beim niedern Adel betrachten, wo viele Tausende von Urfunden es und zeigen, daß nur der Ritter mit dem Prädikate Herr beehrt wurde, der Knappe aber anfänglich gar kein Prädikat hatte, die später, seit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts, auch er den Junkertitel erhielt.

Dasselbe Berhältniß erbliden wir auch bei der französsischen Ritterschaft, wo der Ritter mit Monseigneur, Monseieure oder Messire, der Knappe aber blos noble homme oder Nobles angeredet wurde \*\*).

Die Bedeutung der Titel Herr und Junker gibt uns auch schon das alte Gedicht unseres Landsmanns Herbord von Frislar: "Lied von Troja:" \*\*\*)

"Do gingen die Herren wol bereit hin gegen dem burctore,

<sup>\*)</sup> Siehe 3. B. bie Urfunde S. 153 in meinem Berfchen: Die Rittergesellschaften in Beffen.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Alübers Uebersetung bes icon genannten Berts bes orn. de la Curne de Sainte Palaye II. 144 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Berausgegeben von Frommann. Berfe 494 - 497.

Die juncherren gingen vore Die trugen ir swert."

Daß wir, faffen wir nochmals unfer bestisches Kurstenhaus in's Auge, von ben Nachfolgern bes Landgrafen hermann feinen mehr als Junfer genannt finden, barüber gibt une ber Umftand einen beutlichen Fingerzeig, bag Landgraf Ludwig icon ale Rnabe ben herrentitel führte; wie biefer Kürft ichon in fo jugendlichen Jahren die Ritterwürde erlangte, so geschab es auch mit ben spätern. Auch in Frantreich war es nichts Seltenes, daß icon Knaben ber Ritterschlag ertheilt murbe \*). Die Bebeutung ber Ritterwürde mußte badurch natürlich febr beeinträchtigt werben. fonft verbient werden mußte, wurde baburch eine Söflichkeits. Dan verfuhr, wie man auch jett mit Kürstenfobnen verfährt, die nur pro forma und in den fürzesten 3mis schenräumen bie unteren militärischen Grabe burchlaufen und fo, meift noch Anaben, boch schon ben Rommanbostab fübren. In andern Fürftenbäufern feben wir zwar nicht ein Gleiches, indem wir auch in der zweiten Salfte bes fünfgehnten Jahrhunderts noch Glieder berfelben als Junfer finben : ja Bernd herr zur Lipve wird sogar noch 1503 Junfer genannt \*\*).

Herr und Junker waren rein perfönliche Ehrentitel. Darum wurden dieselben auch in der Regel von den Höheren den Niedern nicht gegeben; auch bei solchen, welche gleich standen, sielen sie meist fort, und eben so nannte sich die Person nicht selbst damit. Diese Regeln haben jedoch auch zahlreiche Ausnahmen, die sich größtentheils wohl daburch erklären lassen, daß die Ausstellung der Urkunden ze. stets durch Dritte geschah. Bei den Landgrafen von Hessen weiß ich wenigstens kein Beispiel, wo diese selbst sich mit diesen Titeln belegt hätten, wogegen dieses bei andern Häu-

<sup>\*)</sup> Siehe barüber Klüber a. a. D. G. 308 und 310.

<sup>\*\*)</sup> Scheidt mantissa doc. p. 517.

fern und namentlich bei dem braunschweigischen gar häufig der Kall ist.

Außer dem Nitter führte nur noch der Geiftliche, aber, wie es scheint, auch nur der, welcher schon die Priester=Weihe erhalten hatte, den Herrentitel.

Ueberhaupt haben jene Titel eine eigene Geschichte. Anfänglich und zwar bis in bas elfte Jahrhundert sindet man das Prädikat "Herr" nur bei den höchsten geistlichen Würdenträgern und bei den Königen. Seit dem beginnt dieser Titel langsam und allmälig, wie dieses denn überhaupt der Gang der Sitte ift, sich von oben nach unten zu verbreiten.

Schon 1155 finden wir Landgraf Ludwig von Thuringen \*) und 1183 Runo Brn. von Mungenberg mit bem Berrentitel \*\*). Auch auf die Aebte, Probfte, Domberren zc. beginnt ber Titel über zu geben. Doch findet er fich bei ihnen por bem Unfange bes breizehnten Jahrhunderts noch felten, und beginnt erft bann allgemeiner zu werden. 3m breizehnten Jahrhundert steigt er noch weiter auf bie Beiftlichen und auch auf die Ritter aus bem Nieberabel berab, von benen uns ichon in ben erften Jahrzehnten einzelne bamit begegnen; fo 2. B. 1215: bona — in Bendeleiben — domini Eilolfi eiusdem uille militis; 1230: Laici, Dominus Basilius de Rodigershusen, Dominus Godefridus de Sulingen, Dominus Wedechindus de Bernesshusen\*\*\*). Doch sind dieses noch gang vereinzelte Fälle und erft im vierzehnten Jahrhundert wird die Sitte allgemein, auch ben niederadeligen Ritter mit Berr angureden.

Einen gleichen Gang nahm ber Titel Jungherr, aus bem erst später burch Berschleifung unser heutiges Junker entstanden ist. Auch dieser gehörte anfänglich nur dem hösheren Abel. Obgleich schon die oben mitgetheilte Stelle aus bem Gebichte Herbords von Frislar, welches in der ersten

<sup>\*)</sup> Wend III. S. 71. \*\*) Daf. S. 83.

<sup>\*\*\*)</sup> Scheibis Anmerfungen 2c. G. 597.

Balfte bes breizehnten Jahrhunderts entstand, auf einen allgemeineren Gebrauch bes Junfertitels zu ichließen berechtigt, fo findet fich berfelbe in den Urfunden biefer Beit boch nur erft febr fvärlich und es mag barum wohl feyn, bag ber gewöhnliche Sprachgebrauch, was auch als ganz natürlich erscheint, ber Urfundensprache stets vorangeeilt ift. Ich treffe ibn zum ersten Male in einer Urfunde von 1237: Albertus domicellus de Waldenstein \*). Wie der Titel bier an bie Stelle des Grafentitels (comes) tritt, so thut er dieses bäufig auch bei bem bynastischen Ebelberr ober dominus. Noch lange bin bleibt er fern von bem niedern Abel und während für den niederadeligen Ritter ber Berrentitel ichon zur Regel geworben ift, entbehrt ber Anappe boch noch immer jedes Prädifats. So beifit es 2. B. in einer Urfunde von 1331: »Sophie uxoris domini Engelberti de Hardenberge militis, nec non Jutte uxoris Thiderici dicti Bok de Northolte famuli" \*\*): 1355: "De Ber Conrad Ribber, Conrad, Jan, Degthord unde Lodewich Knechte, Brobere, hern Lodew. Sone, alle geheten von Roftorp \*\*\*); 1375: "hern henrike Rittern, hilbebrande, Knecht, Brobere, unde Bern henrife Rittern, beffuluen hern henrifes Sone, alle geheten van Sarbenberghe" +). Erft gegen bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts beginnt der Junkertitel auch auf ben nieberabeligen Anappen übertragen zu werben, und bas früheste Beispiel, welches mir bekannt geworden, ift vom Jahre 1310: "Ber Walther ein Ritter und ich Mangolt Jungher von Eschibach, edel, frigen" ++). In Beffen finde ich bagegen biefen Titel querft 1341: "onfen Jungberren hermann von Sweynsperg" +++). Ferner 1360: "Juncher Berman von Wolfirsbufen, Junder Bermanne von Swens-

<sup>\*)</sup> Bend III. S. 111.

<sup>\*\*)</sup> Scheidt vom hohen Abel S. 96.

<sup>\*\*\*)</sup> Scheibt vom boben Abel S. 63. +) Das. S. 125.

<sup>++)</sup> Ropp's Urfunben gur Geschichte ber eibgenöffischen Bunbe. S. 123.

<sup>+++)</sup> Ungebr. Urf.

pergu \*). Wie wenig übrigens der Herrn- oder Junker-Titel auf Stand und Würden Einfluß übten, das sehen wir daraus, daß oft die angesehensten Männer ihr ganzes Leben hindurch nur Knappen blieben und deshalb auch niemals Herren wurden, wie dieses, um ein Beispiel zu geben, auch mit dem mächtigen Hosmeister Hans von Dörnberg der Fall war, welcher lange Zeit hindurch nächst dem Landgrafen, als der mächtigste Mann, in Hessen waltete. Im 16. Jahrhundert endlich wurde es Sitte, den Landadel überhaupt mit dem dem Titel Junker anzureden, wahrscheinlich seitdem der Ritterschlag außer Gebrauch kam; denn nun heißt es ganz allgemein die Junker von Hanstein, die Junker von Löwenstein zc.

Nach dem Titel des Mannes richtete sich auch der der Frau, denn während die des Ritters mit Frau, lateinisch Domina, französisch Madame, angeredet wurde, erhielt die des Knappen den Titel Jungfrau, lateinisch Domicella, französisch Mademoiselle. Doch sinden sich auch von dieser Regel östere Ausnahmen. Auch wurden die noch unvereheslichten Frauen, so wie die Vorsteherinnen von Klöstern und überhaupt die Kanonissinnen mit dem Titel Jungfrauen beehrt.

# IX.

Beiträge zur Geschichte des Landgrafen Wilbelms des Weisen und des Landgrafen Morik.

Mitgetheilt von Chr. v. Rommel.

#### 1576.

Bapfenburg am 7. Oftober.

2. Wilhelm's bes Weisen treuberzige Ermahnung an feinen Schwager, ben Kurfürsten Ludwig VI. von ber Pfalk,

<sup>\*)</sup> Ungebr. Urf.

wie er sich bei Antritt seiner Regierung in geistlichen Dingen nach bem Beispiel seines ruhmwürdigen Baters des Kurfürsten Friedrich III. richten und mit seinem Bruder Joh. Kasimir in Eintracht leben möge.

(Diese Ermahnung, aus Besorgniß, daß der in der lutherischen Confession streng erzogene Kurfürst zu plößlich die von seinem Bater in der Pfalt eingeführte resormirte Religion verdrängen möge, gibt, ob sie gleich fruchtlos blieb, ein tressliches Zeugniß von der religiösen Toleranz des L. Wilhelm und von seiner treuen Freundschaft zu den Fürsten der Psalt. Bergl. Hess. Gesch. B. V. d. a. F. (B. I. d. n. F.) S. 586. 587.)

Freundlich lieber Better, Schwager, Bruber und Gevatter.

E. E. wollen wir freundlich nicht verhalten, das wir iho von E. L. Brudern unserm freundlich lieben Bettern Herzog Johann Casimir, wie auch von andern unsern gen Heybelberg abgefertigten berichtet, welcher gestalt Gott der Allmechtige den hochgeborenen Fürsten Herrn Friedrichen Pfalzgrafen ben Rhein und Churfürsten E. L. Herrn Batter von diesem zergenglichen Jammerthal ohn allen Zweisel in sein ewiges Reich abgefordert habe.

Wiewoll nun uns solcher beschwerliche Todtsfall vom Grundt unsers herzenn leidt ist, und wir denselben mit schwerzlicher Besummernuß und betraurigen mitleidenheit versnohmmen, sintemal wir an S. L. nicht allein einen lieben Freundt und Better sondern auch getrewen Batter, wie auch nicht weniger die ganze Christenheit an derselben S. L. einen solchen Fürsten verlohren, der das Wort Gottes und die Fortsetung des heiligen Evangelii mit eifriger trewem und ohne allen respect gemeinet, und den Armen in Frandreich Niederlandt und anderer Orte, um der Wahrheit willen gottlichs worts versolgten Christen, eine zeitliche Justucht, Erost und Rettung gewesen ist, jedoch dieweil es Gott dem

Allmechtigen nach seinem unwandelbarem gottlichen willen also gnädig gefallen, so will und muß es auch derselben seiner gottlichen Almacht mit christlicher Gedult, wie wir nicht zweiveln E. L. ihres Theils als ein verständiger und in Gottes Wort ganz woll belesener Hürst thun werden, heimbzustellen, und zu befehlen sein . . .

Und nachdem an E. L. durch biesen leibigen Ihres Berrn Battere todefall die Chur bes loblichen Saufes ber Pfalz devolvirt, und gewachsen ist, als wir bann woll vermittelft gottlicher gnediger Berleihung bedacht finndt, Bu E. 2. unt geburlicher Condolenz und congratulation allen unfere Gefandten forderlichst abzufertigen, so haben wir boch aus freundlicher und brüderlicher Bu E. &. sonderbarer tragender affection und zuneigung, nicht underlaffen fonnen, Ihnen zu angebendem Ihrem boben durfürstl. Regiment Gottes Segen und alle glückliche wolfart zu wünschen und barbeneben E. L. hiemit trewlich und freundlich zu erinnern und zu vermabnen, bas Sie in befendirung und Fortpflanzung bes beiligen evangelii wie auch nicht weniger er= baltung ber teutschen libertæt in Ihres loblichen Bern Battere feel, fußtapfen tretten und 3hr Diefelbige vor allen allen bingen wolten laffen bevohlen und angelegen fein. zweifelt uns nicht, Gott ber allmechtige werde Ihr zeitlichs Reich auch segnen und prosperiren, in massen offenbar und mit vielen Erempeln beibes ber beil. schrifft, alter und neuer Siftorien, auch sonderlichen E. L. herren und Battere barauthun, bas Gott ber Berr biejenigen, fo bie Bortpflanzung und erhaltung feines beilgen Reichs aus reinem Bergen und eiffer suchen, nicht verlasse, sondern wider alle insultus bes Teuffels und alles seines Anhangs gewaltiglich erhelt. Dann wie offtmals bat man E. L. herrn Battern von wegen befendirung ber Religions = Berwandten, und bas G. E. fich beswegen gegen folde große Seupter ufgelehnet, alles un= glud Berjagung und Berliehrung Candt und Leutte gebrauwet, bo boch aus sonderlicher Versehung Gottes S. L. nicht

. .

ein har ist gekrumbt worden, sondern biß zu seinem tod ein gewaltiger Churfurst geblieben, und der feinde des heil. Evangelii untergang mit seinen Augen gesehen. Inmaßen dan unserm hern Battern seligen und vielen Andern, so sich des heiligen Evangelii angenohmen, auch begegnet, darumb wollen E. E. in diesen sachen unerschrocken kune und mutig sein, ungezweiselter Zuversicht, Gott der Herr werde E. E. weniger nicht als Ihren Hern Battern prosperiren und behuten.

Darbeneben aber konnen wir aus driftlichem Gemuth und forgfeltigfeit E. L. freundlich unerinnert nicht laffen, Nachdem uns E. L. Eifer\*) in causa religionis wol bewuft und wir woll benden konnen bas es E. L. bey Ihres herrn Batere angestellter Kirchenordnung \*\*) schwerlich werden lasfen bleiben, bas ba Sie besfals eine reformation vornehmen, bas sie sich barinnen guter driftlicher mäßigkeit, Raths und fanftmuth wolten gebrauchen, und bierunter nicht allein Ihres Berrn Baters feligen Reputation und guten nahmen, fonbern auch vieler armen und betrübten Gewiffen, bie burch eine solche repentina mutatione nicht allein irre gemacht, fondern auch woll in Berzweiflung geführt werden durften, bedenden, und barbeneben auch fo vielen berrlichen auslanbifchen Kirchen, fo ito und im Creuz liegen, Beil und bas Ihnen tali aliqua subitanea et violenta mutatione ibr Creuz nicht vermehret, und die Rirche Chrifti barüber merklich fcanda= lifirt werbe, driftlich und wohl in acht nehmen, und beros wegen Ir großes von Gott befohlenes talentum babin anle= gen, und birigiren, bamit es bem Berrn Christo viel See-Ien . . . und den Kirchen Gottes zu reconciliation und ei= nigkeit moge bienlich fenn; und bei biefer auten E. L. von Gott gegebenen Gelegenheit vornemlich babin trachten, bas burch E. 2. vorsichtige driftliche und fürftliche Unterhandlung eine gotfelige Bergleichung über biefen bochschädlichen Streit

<sup>\*)</sup> Peift bier fo viel als lutherifder Gifer.

<sup>\*\*)</sup> Belche gang im Geifte Zwingli's und Melanchthons war.

de coena domini möchte getrossen werden. Dazu benn viel thun wird, wenn sich E. L. zu eingang Ihrer regierung sanstmuthig erzeigen und gemach sahren und nicht rem ab executione ansangen werden. Denn warlich in Religionsssachen muß man gladio verbi und nicht gladio potentiae handeln, und sich vleißig verschen, das man nicht mehr zersbreche, als man wieder ausbauen konne; quoniam omnis repentina mutatio est periculosa.

Vors britte. So ermahnen wir auch aus gleichmegiger trewer forgfaltigfeit E. L. uffe bochfte, bas fie fich mit Ihrem freundlich lieben Bruder Bergog Caffinir \*) in freundlicher und bruderlicher einigfeit zusammenhalten, und sich von S. L. um einiger urfache willen, wie groß auch biefelbige fein möchte \*\*), nicht trennen, noch durch Jemants S. 2. halben in mißtrauliche Gebanden, und mißverstand verleiten und führen lassen, sondern in rechter ufrechtiger brüderlicher liebe und einmuthigfeit mit einander verharren, und bleiben wollen; es wiffen E. L., was berfelbigen Berren Bater vor große Potentaten inner- und aufferhalb bes Reichs offendiret, ba benn beforglich nichts gewisseres zu erwarten ftunde, benn bas biefelbigen bie occasionem folder E. 2. doch unverhoffter uneinigfeit an die Sandt nehmen und was sie am Batter aus sonderlicher schickung Gottes bes allmechtigen nicht baben vollpringen konnen, an E. L. als den Sohnen sich vielleicht würden understehen auszuwes Ben, und Ewer beiberfeits Liebben ben Garaus zu machen, zu aufferstem nachtheil nicht allein E. L. Versonen und ihrer Lande und Leutte und bes loblichen Saufes ber Pfalz, fon-

4.

<sup>\*)</sup> Johann Casimir, ein Belb, ber bie französischen Reformirten mehr als ein Mal siegreich unterflütte, auch in ben Niederlanden für die Freiheit kämpfte, und dem unglücklichen Kurfürsten Gebhard eine Zuslucht gab, der Stifter eines reformirten Gymnasiums zu Neustadt an der Hardt.

<sup>\*\*)</sup> Johann Cafimir war reformirter Glaubensanfict.

bern auch ber ganzen teutschen Nation, brum bitten, rathen vnd vermahnen wir E. bepderseits Liebben nochmals mit allen trewen, sie wollten vor densenigen, so dergleichen Mistrauwen unter E. L. wolten anrichten, es sepen Theologi, Ebelleute, Erzte oder Juristen, gleich wer sie wollen, Ihre Ohren anderst nicht als eine Schlange vor der Stimme ihres Beschwörers zustopfen, und solche mit unhostlichkeit abweisen, damit andere darob ein Abschwens nehmen, und in summa wollen E. L. sich dahin richten und achten, das sie in fester brüderlicher liebe und vertrauen bepeinander leben und bleyben mögen. Dan sonst seyd Ihr zerrisen, wie ein Kasbalg der under die englischen Hunde kompt.

Mit freundlicher Bitt, E. E. biese unsere Bermahnung anderst nicht, als das sie aus trewen herzen fleußt, und das wirs mit Ihnen von herzen trewlich und gut meynen, von uns uffnehmen und verstehen.

#### 1583. 13. Februar.

Schreiben L. Wilhelms des Weisen an Raiser Audolf II. über die Angelegenheit des Erzbischofs Gebhard zu Köln, und über Religionszwang überhaupt.

(Bergl. Beff. Gefd. B. V. S. 524.)

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster und Unüberwindlichster Römischer Kaiser. E. K. M. seven meine unterthänigste ganz willige und gehorsame Dienste allezeit zuvor.
Allergnädigster Herr, E. K. M. schreiben de dato Wien
12. Januar nächst verschienen, den Erzbischof zu Göln bestreffend, habe ich mit gebührendem Reverenz empfangen, und darob E. K. M. allergnedigste Vermahnung, daß ich desfalls des heiligen Neichs Bestes sammt gemeiner Ruhe bestordern und handhaben helsen wolte, nothdürstig verstanden.
Soll darauf E. K. M. hinwiederum in unterthänigseit nicht verhalten, daß nicht ohne, daß das von bemeltem Erzbischof

unter mabrend bem nachftem Reichstag ju Augeburg ericollene geschrey basmable auch an mich Zeitungeweise gelangt ift. Db ich aber in mabrbeit bemfelben ber Zeit feinen Glauben geben, sondern es für eine gemeine Zeitung, wie bero wohl mehr ohne grundt ausgesprengt werden, gehalten, fo it boch biefes werds gelegenheit und was G. Liebben eigentlich intent fen, nunmehr aus S. &. offentlich publicirten beelarationen und handlungen genugsam und guter maafen zu vernehmen. Und erstlich soviel S. L. vorhabende verherrathung betrifft, ob mir wohl von berfelben anfang, mittel und ende, nichts gründlichs bewuft, jedoch ba gleich besfalls was erfolgen follte, und G. L. bey fich fo viel befunden, baf Sie vermöge ernften Befehle, fo Gott ber beilige Beift burch des bocherleuchteten Apostels Christi, und auserwählten Werfzeugs Gottes, bes beiligen Pauli mundt gegeben und gesprochen (zu erhaltung guten gewissens lieber als ein Bischof eines Weibes mann und ehelig zu fenn, ale brennen) und also die göttliche beilige schrift in hober und mehr achtung haben wolten, bann was bawider aus menschlicher anbacht ober gutdunden gesetzt fenn mag, so wuste ich nicht, zu was großer funde S. E. bies ihr Fürnehmen vor bem Rich= terftuhl Gottes zu rechnen wäre.

Als benn für's andere, so viel die Religion anlangt, S. L. offentlich erkennen und bekennen: "ob sie gleich von "Jugend auf im Pabsthum erzogen, daß sie doch nunmehr "aus fleisiger Verlesung und betrachtung der prophetischen "und apostolischen schriften wie auch nicht weniger aus lang"wieriger erfahrung des unter der Clerisen in gemein fürge"henden Lebens, wesens und wandels \*), allerhand grobe
"durch menschensatungen in der Kirche Gottes eingeführte

<sup>\*)</sup> Um biese Zeit wurden zur Beantwortung eines gegen Gebhard wegen seiner Berheprathung gerichteten Spottgedichts, genannt der Magnet, folgende lateinische Berse im Styl der alten Rirochenlieder gedichtet:

wirrthumer, migbrauche und verdundelung ben vielen Artidein "onseres driftlichen Glaubens befunden, die G. L. in ihrem "Gewissen nicht zu verantworten wüsten, sondern fie vielmebr "als göttlicher schrifft zuwider und ungemäß achten und hal-"ten muffen, und baber G. E. bringenben gewiffens balber nund sonst burch vielfältiges ersuchen und anlangen vieler "G. 2. unterthanen von Ritter und Landschaft bewogen, beneben ber papistischen Religion auch die Augsburgische Con-"fession in ihrem anbefohlenen Erzstift (gleichwohl ohne alle "Berruttung, anderung, schmalerung und vernachläffigung "beffelben Ergstiffts Freybeiten und gerechtigkeiten) freugu-"stellen und also ben garten gewissen ihre Freybeit in glau-"bensfachen zu laffen." Da bitt ich ganz unterthänig, E. R. M. wollen mir zu Raif. gnaben halten, bag ich, als ber ich mich beneben andern Churfursten, Fursten und gemeinen Ständen Augeburger Confession zu selbiger driftlicher Religion allezeit offentlich bekennet babe und noch bekenne, bes Erzbischofs &. besfals umb so viel weniger in biesem ihrem proposito und fürnehmen zu verbenden weiß, fintemal baburch nicht allein bem Rönige ber Ehre bie thore geöffnet, (bazu eine jede von Gott eingesetzte Obrigkeit verpflichtet) fonbern auch bies meines einfältigen ermeffens bas einzige mittel ift, baburch ein gut teutsch ufrichtig und beständig

Magnes lapis trahit ferrum;
Niger Coloniensium
Diabolus Capitulum;
Divinum evangelium
Et principis conjugium
Cum illis sit ludibrium.
Tot scorta fert Capitulum,
Tot meretrices gallicum
Habentes clam contagium
Quot muscae Rhonensium,
Quot moniales pulicum
Venantur per indusium.

Bertrauen amischen herren und unterthanen zu besto steiferer bandhabung bes Religion= und Landfriedens und alles friedlichen mefens gepflanzt und erhalten werden fann. 11nd ob= wohl unverborgen, was in einem folden Kall, ba ein Bischof zu unserer driftlichen Religion treten wurde, bem Religionsfrieden für ein beschwerlicher Artickel bevaesent, so werden boch E. R. M. sich allergnäbigst erinnern, wie bochlich gemeine Churfürsten Kurften und Stante augeburger Confession lich foldes Rusakes von anfang und bernach allezeit beschweret, und welchergestalt sie burch gegenbedingung ihren dissens an tag gegeben, auch besfalls um anderung mit fleiß mehr-Wie wohl ich nun gar nicht gemeinet bin, fältig angesucht. bierdurch die Berantwortung des Colnischen werfe, damit ich weder umb viel noch wenig vor meine Perfon zu thun bab, uf mich zu nehmen, wie mir auch ein folches nicht gebührt, fintemal ber Erzbischof sonder zweifel selbst von seinem thun obne mich rebe und antwort zu geben wiffen wird; fo fann ich gleichwohl nicht unterlaffen, aus friedliebenden bergen und gemuth biese unterthänigste erinnerung zu thun: ba biefer Erabischof feit ufgerichtem Religionsfrieden ber erfte ift, ber ohne E. R. M. und allgemeiner stände bes beiligen Reichs porgebende Cognition und einbelligem beschluß burch etliche vom Capitel seiner Dignitat, barzu er burch ordentliche mabl einmal fommen ift, allein biefer Urfache wegen, bag er un= fere driftliche Religion fur mabr und in Gottes wort gegrunbet befennt, und berfelben Exercitium feinen unterthanen, bie barum stehentlich angehalten, citra abrogationem papisticae Religionis, nachgegeben, de simplici et pleno entfest werben follte, daß ein folch novum exemplum, wie E. K. M. aller= gnädigst zu ermessen, ohne beschwerlich und mißtraulich nachbenden bei gemeinen Churfurften, Furften und Standen Augeburger Confession nicht abgeben würde. Solte benn auch S. L. Ihrem Capitel allein die entsetzung und benehmung folder Dignität, bazu Sie einmal durch ordentliche und unbispiturliche mahl erhoben, nicht einräumen ober nachgeben

wollen, und darüber beyde theile mit zuziehung ihrer auhänger und beipflichter gegen einander zu handgriffen gerathen, auch durch diese gelegenheit, wie E. R. M. hochvernünftig erinnern, andere Fremde, denen ohne das der Rheinstrom fürlängst anmuthig gewest, sich mit einmischen, und einem oder dem andern theil zum schein, revera aber ihnen selbst zu ihrem rortheil anhängig machen, so könnte aus einem geringen Feuer ein solcher brandt entstehen, der nicht allein mir und andern benachbarten fast nahe und ungelegen seyn, sondern dem gangen Baterland teutscher Nazion zu mercklichem nachtheil und schaden gereichen, und daran man genug zu löschen haben würde (zu geschweigen was die eindringung und bezah-lung nächsthewilligter Türkensteuer für ein merklich hinderniß hierdurch gewinnen, und andere mehr inconvenientia hieraus erfolgen könnten).

Es haben ben unferen Zeiten Die Erempel und erfahrung bevdes in Frankreich und Niederlanden genugsam bezeuget und an tag gegeben, wie gar fich bie garten gewiffen in glaubensfachen nicht mehr einspannen laffen, und mas aus foldem einfpannen fur bochft icabliche nachtheilige und unwiderbringliche Confequengen, jammer und elendt endlich erfolgen. Dem aber allem, besateichen ben verbotenen, aus foldem ufrührerischem Wefen und aus mangel öffentlicher Predigten inreißenden Setten burch Bulaffung bepber Religionen, und Ufftellung bewährter driftlichen Pradicanten und Seelforger leicht vorfommen \*) werben fonnte. Wie ichs benn in meiner einfalt bafur achte, bag eben bies bas mittel fen, baburch beneben gnäbiger erzeigung und anordnung fonigl. Regierung die Rieberlande ben ber neulich au Antorf \*\*) und an andern mehr orten fich zugetragenen, E. R. M. unverborgenen Gelegenheit, uff E. R. M. Ihres fai= ferlichen amts und Intereffe balber ben Zeiten interponirte be-

<sup>\*)</sup> Borgebeugt.

<sup>\*\*)</sup> Antwerpen.

handlung wieder an ihren Erbherren und zu gebührendem Gehorsam ohne schwerdstreich gebracht, und also bepbes beym löblichen Hause Desterreich und dem heiligen Reich erhalten werden können. Dem E. R. M. aus hohem beywohnendem Raiserl. Berstand weiter nachzudenden wissen werden.

So viel meine Verson betrifft, sollen mir E. R. D. gewißlich zutrauen, daß mein bochftes Berlangen nicht zu einiger unrube ober weiterung (baraus nichts gutes zu erwarten), sonbern vielmehr babin gerichtet ift, bag im beiligen Reich teutscher Nazion unferm geliebten Baterland allgemeine rube und alles friedliche wefen beständiglich erhalten, bargegen aber Alles, was bem zuwider anlaß zu mißtrauen und einiger unrube geben möchte, abgewandt werbe. Wie auch führwahr! ein folches unser aller bochfte und außerste Nothdurft erforbert, wollen wir anders vom gemeinen Erbfeind ber Chriftenheit ungefreffen bleiben. Bin bedwegen zu E. R. M. in unterthanigster Buversicht, E. R. M. werbe biese meine aus aufrichtigem treuem bergen bergefloffene erinnerung im besten und zwar nicht anders, benn fie gemeint ift, ufnehmen, und ben ftreit fo amischen vielermelbtem Erzbischof zu Coln und G. 2. thumbcapitel eingefallen ift, ju Ihrer und gemeiner bes beil. Reichs Churfürften, Fürften und Stände billigmäßiger Cognition und entideib gieben; inmittelft aber alle thätlichkeiten zu allen theilen mit Raiferlichem Ernft inhibiren und abschaffen; bamit biefer eingefallene migverstand ohne schädliche und gefährliche emporung burch ordentliche mittel entschieden, seine richtige Maag erlangen möchte. Welches E. R. M. ich in unterthänigfeit nicht verhalten wollen; und thue E. R. M. in ben gnädigen ichut bes Allmächtigen zu langwieriger friedfertiger Raiserlicher Regierung, berfelben aber zu Raiferlicher Onaben mich unterthänigst befehlen. Caffel am 13. Kebruar 1583. E. R. M.

> allerunterthänigster schuldiger und gehorfamer Furft Bilhelm Landgraf zu heffen.

### 1583 am 23. Februar.

Schreiben L. Wilhelms an seinen Bruder L. Ludwig

über die Kölnische Angelegenheik.

(Bergl. Hess. Gesch. B. V. S. 523 — 527.)

Brüderliche Treue, und was wir mehr liebes und autes vermögen, allzeit zuvor. Sochgeborner Kürft, freundlicher lieber Bruder und Gevatter. Wir baben E. L. antwortlich Schreiben de dato Marburg am 19. biefes empfangen, gelefen, seben baraus, daß E. L. Rangler ober wer sonst ben Brief gestellet, sich boch bemube, bes Bischofs von Roln Intent und Borhaben zu justificiren und foldes bem Religionsfrieden in litera et mente gemäß anzuziehen. Nun möchten wir nichts liebers, als daß foldes jedermännig im Reich fonnte persuabirt werben, wolten wir unfern applausum bargu berglich gern Wir haben aber vorwahr forge, rebus ut nunc stantibus, werden folche und bergleichen argumenta wenig Beifals haben. Denn E. L. wiffen, welchermagen bie Papiften allbereits ben Passus, baf feiner ben andern ber Religion halben verfolgen folle, allein uf die Stande, und gar nit uf die Unterthanen ziehen, auch Raifers Ferdinandi gegebener Declaration ex diametro zuwider, die sie auch impie et malitiose verläugnen, retorquiren, und bas mentem et intentum vielgebachten Religionöfriedens halten, bag bie weltlichen gurften und Stände (wie wohl man's jest auch nit gern uf bie Stände ingemein, fondern uf bie Fürsten allein unterftebet zu restringiren \*) es in ihren Landen und unter Ihren Leuten ber Augeburgischen Confesion gemäß anrichten möchten. gegen aber follten bie Stifte ben ber catholifchen Religion bleiben, und wo ein Bischof ober Pralat fich zu biefer Religion thate, daß berselbige folte abstehen, aber ein Unterthan verfaufen und ausziehen. Diefen Berftand, glauben uns E. E.

<sup>\*)</sup> Um freie Ritterschaft und Städte auszuschließen.

gewiß, werden fich bie Vavisten mit Worten und persussionibus nit nehmen laffen, sondern will man ihnen ben Berftand nebmen, fo muß es vi et armis burch einen Clausenfrica \*) gescheben. Db man nun um bes Bischefe von Koln und etlicher ja ber wenigsten willen aus feinem Capitel und . Landschafft, bie zum Theil amore novarum rerum, zum Theil spe prædæ, jum Theil vi et metu und ber wenigste Theil vero zelo religionis bem Bifdhof beifallen mogen, ben Religionsfrieden, ber fo viel Blute und Gelde gefoftet, wolle brechen, einen neuen Krieg anfangen, und bas gange Bater= land in noth und gefahr fegen, wie jest im Riederlande vor Augen, bas bat man zu bedenden. Borerft aber und ebe man fo bineinplumpt, muß man auch nach ber Lebre Chrifti ben Kricastoften überschlagen, ob man bamit gefaft, monatlich zum wenigsten 300,000 fl. und foldes nit uf 2 ober 3 monath, sondern uf 10 oder 12 Jahre zu erhalten; hat man bas Bermögen, alebann ift bem Krieg weiter nachzubenden, bat man aber bas Bermogen nit, fo beißt es nach ber Lehre Christi: mitte legatos et eme pacem, et quo non pertingit leonina, utendum est vulpina. Da muß man toleriren, laviren, leiben und meiben, bis bag Gott ber Berr andere mittel schickt, und bies fo viel besto mehr, bieweil E. L. seben, wie wir leiber im Reich zu biesem werd affectionirt und qualificirt feindt. Denn unferer eines Theil's, bie ba bobe Titel führen, und hoch oben ansiten, feindt bermagen mit schulden belaben und mit wenigem einfommen verfeben, bag wir faum unfere eigene Tafel halten fonnen, die andern, die etwas haben, benden vielmehr, wie sie basselbe fonnen erhalten und vergrößern, ale bag fie es auf einen folden großen und gefährlichen Krieg auswenden, und das ihre dazu uf die schanze wagen folten; und obwohl ihre einkommen und Bermögen,

<sup>\*)</sup> Anspielung auf ben Bug von 1552, wo bie Ehrenberger Alause eingenommen wurde.

bep benen, bie ba weniger haben, groß scheint, so ist es boch zu einem so großen werd zu erheben, viel zu gering. ig nit ein anfang bamit zu machen. Dann ber unferes berrn Baters, auch unserer Zeit ftunde es gar viel anders. Raifer Carolus, item ber romifche Ronia Ferdinandus in einem großem Krieg mit bem Konig von Franfreich, bem Turfen, Pabst und andern Potentaten mehr; jego aber feind bie Potentaten, fie simuliren gegen einander, wie fie wollen, alle über ber Lutheraner und Calvinianer Ropfe einig worden, Diefelbige Lebre, ale bie fie ihrem Regimente exitiosissimam achten, zu vertilgen. Dazumal waren bie Stände teutscher Razion fast alle einig, hieltens vor ein gemein wert, richteten ftattliche wohl berathichlagte Bundnige auf, contribuirten famptlich bazu; jeto ift schier kein stand mit bem andern in religione ober sonft in rechtem Bertrauen, sondern hagen und neiden; Die weil sie es im werd nit auszurichten vermögen, verfolgen fie einander mit Berketerung und Berschmäbung, und ift leiber eine folde trennung unter uns felbft, bag wo wir folten ausammenzieben, mehr zu sorgen märe wir rauften uns untereinander felbst als vor bem Feinde. Wie nun bei solchem gertrennten und gerfpaltenem mefen etwas gutes aus biefen banbeln zu hoffen, bes fonnen wir nit feben; fondern bitten Gott ben allmächtigen, bag er alles zu feines Namens Ehre dirigiren, und richten wolle. Dann vorwahr es fiehet jest übel im Reich, und übler als es je geftanden, und fiehet ruinanti imperio so gleich, als ein Ding immer feben mag. Mochten wir alfo E. E. hinwieder freundlich nicht bergen, und feint berofelben zu freundlicher brüberlichen Diensterzeigung willig und bereit. Caffel am 23. Febr. 1583.

### 1621 am 2. Febr.

Schreiben der zur Binger Unterhandlung mit Spinola abgeordneten hessischen Bevollmächtigten an L. Moriz, worin sie ihn inständigst ersuchen, nachzugeben und sich dem Drang der Umstände zu fügen.

Bergl. Heff. Gesch. B. VII. S. 404 u. 405.)

Durchleuchtiger Sochgeborner Fürft E. F. Gnaben fein unfere underthenige pflichtschuldige vndt bereitwillige Dinfte Gnediger Kurft undt Berr. Alf of E. K. Gnaben anäbigen Befelb wir Gottlob nechst Sontagt ben 28. 3an. albier an undt zusammen fommen, ift volgenden Tage ben nachsten zur Sandlung geschritten, undt barin fuccefive verfahren worden, wie E. F. Gnaden ob dem Prothocoll mit mehrerem in Gnaden zu erseben. Saben zwar die ex adverso berrn Deputirte Johann Carl von Schönbergt, fapferlicher Majestät undt Curfürstlicher Mainpischer Rath undt Dberamptman of Ronigstein, Chriftoph von Etten Berr zu Roburak oberfter General = Proviantmeister undt Don Pedro de Alzamora Dber Schatmeister über die Artillery mit euferlicher Bezeigung E. F. Gnaben zum beften affectioniret befunden. Alf man aber jum 3med zielen, ondt ber euserlichen Minen beständigen Grundt haben wollen, bat man verspuret, baß ihr gantes Borhaben babin collimiret, bag Gie zwar nicht vermerten fonnten, bas Ihre fapferliche Mayeftat unfer aller gnedigster Berr fich über bie Union undt beren Berfagung entvfunden, gestalt sowohl Ihrer tapf. Mayt. Ihrer Ercelleng bem Marquis Spinola beren a gant unbefandt, undt babero biefelbe, fofern eg Ihrer Reputation nicht derogirt dabin stelleten, ber Evangelischen Religion undt politischen beutschen Freyheit auch feines Wegs insibiirten, undt beg Rapferlichen Ervietens weren, Jebermann beffalf of gepurliches Nachsuchen, zum bestendigsten zu assecuriren. Daf aber bie Bern Unirten berofelben zu Berbin-

berung Ihrer Mayt. Execution, fo Sie befugter undt in ber Natur undt Rechten gegründter Beife gegen Chur Pfalt Ihren ofentfiden Keindt vorzunehmen entschloßen, migprauchten. Konten Ihre Mant. nicht nachgeben, noch von Jemanbes verbacht werben, daß Gie alle biejenige, fo Ihnen ben feinem Borbaben mit Geldt, Bolf, Munition u. f. w. bepfpringen, vor ofentliche Reindt halten undt mit gleichmesiger Vindict verfolgen muften. Dieweill bann vnleugbar, baf E. K. G. barunder gleichfalls mitbegrifen, so were ja fein ander Mit= tell alf baf E. R. G. bero vom Bold, fo fich ben ber Union enthielte, benn nechsten. abforderten, undt barburch E. F. G. Devotion gegen Ihre Mayt. im Werd beclarirten, fofern wir nubn bargu befelbet, fo wollen fie an gewurigem Succes unferer Sandlung zumahl nicht zweifeln, auch alle gute officia barben zu thun nicht underlaffen, geftalbt ban von Ray. Mayt. Ihre Excellent Marquis Spinola nicht befelchet, einigen geborfamen Standt befi Reichs zu beleidigen, wo aber nicht, ftunden fie in großer vorforg, es murbe feine Excellent Ihrem Befelch inhaeriren undt bardurch Ihrer F. G. undt bero Landt undt Leuthen, beren fie boch einen begeren Buftanbt gern gonnen wollten, ein groß Bnbeil zugezogen werben. Inmagen fie ung ban ungescheuet hirmit avisirten, bag fie fich zu bem Bebuf mit allerbandt Bravaratorien gefast zu machen angelegen fein lifen.

Ob wir vnß nun nach dem geringen Pfundt darmit vnß der Libe Gott gesegnet, mit höchster Beweglichkeit haben bewießen, Ihnen sowohl collegialiter, als quch ad partem ein anders einzubildten, auch nicht vnderlagen wollen nochmalß an müglichem Bleiß, Treue vndt Sorgfalt zumahl nichts erwindten zu laßen, den getrewen Gott von Herzen anrusende, daß seine Allmacht, alß welche die Herzen der Potentaten in seiner Handt hat, undt sie lenket wie er will, Ihnen in Ihrem Borhaben ein solch Ziel zu gesteden gnedig geruhen wolle, daß darmit nichts anderß alß Beforderung der Ehr Gottes, und Korttvflanzung der Evangelischen Wahrbeit, wie

auch E. F. G. bero geliebten Gemablin, Jungen Berrichaft undt allgemeinen Batterlandes Rube, Kribt, und Ufnehmen erreichet werbe, so tragen wir boch groß Borsorg, wir werben aufer vorangebeuter Dag, ein anderg zu erheben nicht vermügen, fondern vermuthlich von bem liben Gott wegen unserer Sündte eine große Landtstraf undt Ruin unsers gelibten Batterlandte zu gewarten fein. Dieweill aber feine Allmacht noch Mittell, vng vor vnfer Ruin zu conferviren, bem vor Augen ichwebenden Bubeil zu remediren, ja maß au vnferem Fridt, Beil, vnbt Erfantnus ber Reitt ber gnabigen Beimsuchung Gottes binett, anabig verleibet, unbt biefelbige entweder uf Ergreifung, ober Rieberlegung ber Waffen besteben, so bat ung alf getrewen Patrioten underthäniger schuldiger Bepur obgelegen, E. F. G. beffalf vnfere, bas wir mit Gott bezeugen, ofenbertige Bebanten, in aller underthenigfeitt ju Gemuth ju furen undt zu pitten, E. F. G. barob feinn vngnebiges Migfallen ju fchepfen, in Gnaden geruben wollen.

Welcher nun under den zweyen angedeuten Wegen zu ergreifen, wollen wir nach unser Wenigkeitt erwegen, quaenam sit honestior, utilior, et magis necessaria. Undt soviel das Erste belanget, so zilet die Ergreisung der Waffen uf unserer Löblichen Borfaren Rittermeßige Thaten, präsupponiret eine heroische Bestendigkeitt in ergriffenen Resolutionen, undt extenuirung aller Gesar, so darauß zu gewarten. Aber solche Resolutionen müsen unsers Erachtens nicht weitter extendiret werden, alß daß sie in den Schranken götliches Worts eingeschloßen, undt darbey (will man anders illaesa conscientia sechten, undt zu Bergißung unschuldiges Bluts kein Ursach geben) Ihr unverrucktes Berpleiben haben undt behalten.

Wenn wir nuhn sepositis affectibus unfer thema behertigen, so befinden wir in vnfer Einfalt, daß man sich

gegen bie von Gott vorgesette Oberigkeitt einig undt allein in casu extirpandae religionis auch zu weilen opprimendae libertatis befendiren borfe. Db nun bieses in praesenti casu, de tuendo Palatinatu Statt finde, wirdt bey vilen in 3meifell gezogen, weill eg an beme, daß Ihre fauf. Majeftat unfer alleranedigster Berr vor einen König im Bobemb creiret, gefalbet, gefronet, u. f. w., von ben Bern Churfürsten, in bas Churfürstliche Collegium, alf ein Ronig in Bobemb ufgenohmmen, bafür respectiret, Titull undt insignia, vnbt mag barvon bependiret getragen, auch Seine Rapf. Majestät bie löbliche Union felber ben biefem Buftanbt bes titels eines konigs in Bobeimb würdiget, nachmalß aber nicht allein in Bobeimb, sondern auch in dero Erblanden, ja ben bero fan. Hoflager zu Wien hostiliter verfolget belagert, das Landt deuastiret worden. Dag nun ihre Rayf. Majeftat fich barüber hochlich entpfunden, undt nachdem fie burch Gottes Berhengnus bie so ansenhnliche Victori erlangt, sich zu revengiren underfteben, wißen wir nicht, ob fich foldes mit euferfter Gefar bes Religion Befens, vnb allgemeinen Batterlandte, fo leichtlich improbiren, undt mit Feuer, Schwerdt, undt Blut verfolgen lige, sondern hilten unser Ginfalt nach bafür, eg were via honestior, bag man in ben Schranfen bes Kanf. Respects zum wenigsten ben ber Neutralitet verplibe, budt fich barbeneben angelegen sein liße, bie Sach wiber in rubigen Standt, undt per viam compositionis Ihre fonigliche Burde \*) ju Abtretung bero praetension an Bobemben, vnbt Wibererlangung Seiner Majestät Erblande, wie Conservirung bes Churfürstlichen Voti disponirete, und burch folch Mittell bem periclitirenden Evangelischen Wesen, sovill muglich, vnber

<sup>\*)</sup> Friedrich, Rurfürften von ber Pfalt.

bie Arme griffe. Gestalbt ban euserlich verlautet daß Ihre königliche Würde ben Hern Chursursten zu Sachsen, vnsern gnedigsten Chursürsten vndt Hern vmb Interposition ersucht, befen Churs. G. hirin verhofentlich ansehenliche officia prästiren werden.

Ju beme kompt nun, daß E. F. G. bey der löblichen Union von Ankang bis dato, da sie nunmehr zum Endt leuft, verharret, vndt weil gleichwohl bey dem so ansehnlichen Verslagk nicht allein wenig Prosit vermerket, sondern vielmehr Krigk, vndt Bnheil darbey zu besorgen, vndt zu gnuglichem Secours E. F. G. von Gott andesohlener Lande wenig Apparent erscheint, so können E. F. G. vnsers geringsuigen Ermeßens von Niemand verdacht werden, daß sie, sonderlich ben gegenwertigem Zustandt, ferner sich undt Ihren Fürstlichen Stat, beneben dero getrewen Landt undt Leuthen engagiren, dem zweiselhaftigen Außschlag des blutigen Krigs committiren, undt sowohl E. F. G. selbst, alß auch dero unschuldige Landt undt Leuth, wie nicht weniger alle benachparte Graf= undt Herschafften, in die euserste Gesafr, Noth undt Drangsahl vertiesen.

Ben bem andern das utile betrefendt, ist die geringe zeitt hero erfaren worden, waß Ihrer königliche Würde vor Unsgemach, dero armen Leuthen vor unwiderpringlicher Schadten, dem Evangelischen Weßen vor große Gesar über dieser Bn-ruhe entstandten.

Bu geschweigen waß mit Schendtung Weib undt kinder, mit unschuldigem blutvergißen, Ergernuß der liben Jugendt, Brandt, Berherung undt anderem unzehligen unheil auß dem leidigen Krig zu gewardten, daß wohl kan gesagt werden, si bellum dixeris, omnia mala dixeris, et felix quem kaciunt aliena pericula cautum. Wir erfaren auch solches bey unserm (wiewohl kleinen undt zu Abwendung gegenwertiger

Gefar, vnbt Begegnung eines fo mechtigen figenben Votentas ten, sampt feiner großen Macht undt Anhang zumahl nicht genugsamben) Krigswesen, wie die drme Leuth albereidts erschöpft, wie sie seufzen undt webe klagen, in waß schwere Schulden Last man sich, ba es boch noch im Anfang, vertieft, undt wie unergleckliche Affifteng E. F. G. fich ju bero erschöpften Underthanen zu verseben haben. Run wirdt ja vnumbgenklich zu biefer Resistent ein großer ansehnlicher Nervus, vnbt begen beharliche vnerschwingliche continuation erforbert, welcher, ba er nicht bey handen, beforglich eine fast beschwerliche undt geferliche Mutination, auch vieleicht undt endlich eine burchgebende Spoliirung beg gangen landes nichtt allein zu befaren, sondern gewiß undt unfehlbar berfür leuchtet; ba wir boch sonften, burch Ergreifung ber friblichen Mittel, alg baran Gott, die Engel, vndt die Menschen ein Bohl= gefallen fragen, ber eblen Fruchte bes von Segen triefenden Fridens genigen, undt nicht bestoweniger (zum wenigsten biß zu einer allgemeiner Religions-Verfolgung) bes freven Reli= gionsexercitii geprauchen, vnsere kinder in der furcht gottes in Stille undt Rube erziehen, ja fichemunter unferm Beinftod undt Feigenbaum leben undt unferer haushaltung abwarten Wifen barbeneben auch nicht ob bie Beftungen onbt fönnen. Castbel im Landt mit Proviant, Munition undt anderer Notturft also verseben, daß, mit bestendiger Sofnung gewurigen Ausschlags, ein beharliche Belagerung zu gewarten were. man nun mit einer folden Affluent erforderter Notturft nicht genugsamb, ja überflugg verseben, so ift es ja nuglicher, es ist reputirlicher, die iso in handen befundene, zu Rube vndt Fribt, alf andere, ju Ruin tenbirende Mittell zu ergreiffen, fintemabl eg mit Beftungen also beschafen, bag, ob biefelbige schon of daß aller best fortificirt undt mit aller Rotturft prouisioniret, so ift boch onmuglich folde in bie Barr, fo

fein sicherer Secours vndt Nachtruck aller nötiger Prouision zu verhosen, zu behaupten. Zu dem ist durch das Mittell zu Consolidirung des Nises, so leider ben der löblichen undt kap. Mat. consirmirter Erbverbruderung (darben wir uns durch Gottes Segen bis dahero ohne einigen Kosten treslich wohl befunden) vorgangen, verhosentlich zu gelangen.

Hierauß sich nun die dritte frag de necessitate resolviret, dann, haben wir die Mittell den Krig zu führen, undt gegen den Mechtigen undt sigenden Kapser zu continuiren, nicht, so ist je unwidersprechlich überaus nötigk, daß wir die Fridens Mittell, die wir aniso durch gottes Segen in der handt, undt unß vileicht hiernechst so gut nicht begegenen müchten, ja nicht ausschlagen, den trewherzigen Vermanungen undt Warnungen volgen, undt nicht etwa mit Schaden Leibs undt Lebens, Städte, Landt undt Leuth Verlust, zu spadt Poenitere besommen, undt erfaren müßen, quod fronte capillata post haec occasio calva sit.

Bu bem haben E. F. G. gnedig nachzudenden, daß, ob sie sich wohl zur Resistent gefast machen, stoch E. F. G. Landt ein ofen Landt iste undt allenthalben, darzu von unsers auch gnedigen fürsten undt hern Landtgraf Ludwigs f. G. 2c. ber Wetterauschen Grafen, Fulda, Sachsen, Maint, Padersborn, Coln undt Chur-Pfalzischen von Marquis Spinola occuspirten Landten avenuen genuglich.

Nun ist vnmüglich, daß es allerseits, sonderlich bey difer pochbetrubtenn leidigen Distraction der Euangelischen Ständte, auch da die hern Unirte ohnedaß, undt vor sich genugsamb impliciret, gegen die kapserliche Mayt. könne secundiret wersden; da aber der kapserliche Mayt. könne secundiret wersden; da aber der kapser ein oder andern tractum vornehmen, mit einem fligenden heer das Landt verheren, verderben, undt in Staub undt Afch legen, auch wohl, ad imitationem der

Pfalk, zu Abschwerung, Huldigung, wndt dergleichen mit Fewer undt Schwerdt zwingen wurde, daß dan nicht allein wnzehlich Jammer undt Elendt der Armen unschuldigen Landschaft darauß entstehen, sondern auch zu besorgen sein müchte, daß E. F. G., als ein uralt fürstlich hauß, leichtlich dero Landt undt Leuthen entsetzt werden könnten.

Solches stellen E. F. G. Wir als vnberthenige Diner vnbt Patrioten, aus trewen ofenherzigen Gemüth gnädig nachzudenken, vnberthenig anheimb. Könte aber solches durch Ergreifung der fridtlichen Mittell, gleich wie von andern Evangelischen Ständten geschihet, mit Bermittelung götlicher gnaden verhosentlich praecaviret werden, Undt ob man wohl der gesahr dardurch nicht allerdings entgehen müchte, in Anssehung des axiomatis, quod haeretico non sit servanda sides, so würde doch of solchen fall eine besere conjunction, undt ein algemein Euangelisch Wesen, darvon sich die Sächsische unde andere Euangelische Potentaten und Krays nicht ausschlissen wurden, darauß erwachsen, deßen man alßdan mit mehrerem Nachtruck im Nahmen Gottes zu erwartten, aber bey segenwerztigem Zustandt im Reich teutscher Nation nicht zu vermuthen ist.

Db difer Acfolution würde durch Gottes Segen E. F. G. vngezweifelt der Evangelischen Kirchen einen überauß großen Nußen schafen, vnsere Kirchen undt erschöpftes Batterslandt in gute Sicherheit, da nicht beständig, iedoch zum wenigsten biß zu einer allgemeinen Religions Berfolgung, sezen, das Seuszen undt Weheklagen des Armuts in eine große Frewdt undt Ergesligkeitt verwenden, die Benachparte der großen Trangsal undt Furcht, damit sie aniso belegt, befreyen, einen unausleschlichen ewigen Ruhm erlangen, die ohne das schwere Last der Regirung merdlich erleichtert sinden, mit guter Ruhe dieselbige furen, undt hiernechst of dero löbliche Posteritet bei gutem vfnehmen transportiren.

Welches Gnebiger fürst E. F. G. bep biefem deplorirten undt über die maß geferlichen Leuften, wir, ale treme Patrioten, auf ichuldiger undertheniger Trem, Lib, undt affection gegen E. F. G. undt bero bochgeebrte Gemablin wie auch hochgeehrte junge Berschaft, vnfere auch gnädige fürsten undt hern, wie nicht weniger grundthergiger Gorgfalt gegen unser algemeines gelibtes Batterlandt undertbenia zu eröfnen, nicht underlaffen follen, ben liben Gott nochmalf treulich pittendte, bag feine Allmacht big Befen zu feines großen Nahmens Ehre, zu Fortpflangung ber Guangelischen Barbeitt, Boblfarth feiner liben Glaubigen, Ufnehmen vnfere gelibten Batterlandte, undt endtlich unferer zeitlichen undt ewigen Wohlfarth birigiren wolle. In begenn anedigen Schut E. K. G. Wir, beneben beren geliebten gemablin undt jungen Berschaft zu bestendiger Leibe Gefundtheit, Kriedlicher Regirung, undt allem fürstlichen Wohlstandt undt bero nechst görlicher Dbacht, zu Gnaden vng underthenig entphelen, mit nochmalf gang undertheniger Pitt, E. F. G. biefe vnfere underthenige wohlmeinende Efunnerung nicht in Ungnaben vermerden, fonbern unfer gnäbiger Fürst undt berr fein undt pleiben, auch wegen wir ung mit fernerer Sand= lung zu verhalten in Gnaden zu befehlen geruben wollten. Bingen ben 2ten Febr. 621.

**ઉ. ૪. છ.** 

Underthenige
pflichtschuldige vndt
bereidtwillige
Wilhelm Graf zu Solms,
Eptell von Berlepsch,
Jost Christof von Beineburgk,
Johan Berndt von Dalwig.

### X.

## Dudenhaufen bei Jestädt,

(auch Thuthunhausun, Tutinhausen, Tautenhausen, Tutunhausen, Tuthenhausen, Tutinhusen, Tuttenhusen, Tudenhausen.)
(Bon Pfarrer Schminde zu Beftäbt.)

Es war ein Rirchborf, bas 14 Saufer gehabt haben foll und am Ausgange bes Thales lag, welches von Neuerobe berab in bie Jestädter Gemarfung mundet, ba wo ient eine Lobgerberci ftebt. Die Keldmart Diefes ausgegangenen Dorfes ift noch ziemlich tenntlich; auch erinnert an baffelbe noch ber Dudenberg, an beffen Fuß es fich lebnte, ber Dubenweg, ber es mahrscheinlich burchschnitt und ber Dubenbäufer Rirdhof. Bochftmabriceinlich ift's bas Debenbufen, beffen unter ben Berrabesigungen ber Grafen von Nordheim Erwähnung geschieht. Bielleicht bat auch ber Name ber Dieben feine Beziehung zu biesem Orte, zumal ba bie Dieben jum Kürftenftein bis zu ihrem Aussterben in ber Dubenbäufer Marfung begütert waren mit Fulbischen Lehnstücken. bie von Bonneburg=Boenftein waren von der Dechanei Kulda belieben mit der großen Sufe zu Dudenhaufen, ebemals die Kistelbachsbufe genannt und aus 324 Act. bestehend. Seit Jahrhunderten bat man aber nicht mehr angeben fonnen. welche Stude zu biefem Lehn gehören, weil fich bei Dubenbaufen noch mehr Land befindet, bas jum Jeftabter Ritteraute gebort. Das Dorf Dubenhausen gehörte jum Gerichte Jestädt und ift schon in die Weisthumer beffelben aus bem Unfange und Ende des 15. Jahrh. inclavirt. Es ift hannoverfches Lehn und war früher wohl zur herrschaft Cberftein gehörig. Erft feit 1418 wird es in ben braunschweig-luneburgischen Lehnbriefen für die von Boyneburg = Hoenstein na= mentlich angeführt. Noch jest wird es genannt in ben bannoverschen Lebnbriefen für die von Eschwege, welche auch von Seffen mit ber ehemaligen fulbifchen großen Sufe belieben

werben. Schon vor 1382 waren die von Bonneburg-Hoenstein zu Dubenhausen begütert; benn aus diesem Jahre batirt sich ein Vertrag zwischen ihnen und der Stadt Eschwege wegen Wiesen daselbst. Die Hüter, Vonneburg-Hoensteinische Aftersvasallen, besaßen noch im 16. Jahrh. Lehnstücke zu Dubenshausen.

Schon über brei Jahrhunderte ift Dudenhausen eine Bustung: 1564 war bas Dorf schon verschwunden. **2118** 1688 Friedrich von Bonneburg-hoenstein um die neue Investitur nachsuchte, bemerfte er, baf von bem Dorfe Thutunbaufen gar feine Grur mehr vorhanden fen; es fen jest bort Acerland; wie daffelbe aber erworben und an die jegigen Besiger gefommen fen, das wiffe niemand mehr. 1455 ftanden von Dudenhaufen noch vier Baufer, barunter eine Duble. leicht ist in ber Seiligenstädter Kebbe 1462 bas Dorf gantlich vermuftet und nachber alles mit Jestädt vereinigt worben. Die Duden- ober Entenmühle lag am Schambache, nabe über ber Lobgerberei, ba wo man fest noch eine Bertiefung bes Bobens erblickt und baufig Bicgelftude finbet. faufte dieselbe Walrabe von Bonneburg-hoenstein nebst vielem Bubehör, worunter auch & Ader, ber Kirchhof genannt. Diefer liegt bem Lobhause gegenüber rechts am Wege nach Grebendorf und gab fonft 4 Alb. Wachszins an die Kirche 1590 heißt es von der Dudenmühle in den Berichtsaften, fie fen im Jestädter Felde gelegen. Sie wurde am Ende bes vorigen Jahrhunderts abgebrochen und bamit ist ber lette Rest bes ehemaligen Dorfes Dudenhausen ver= schwunden.

#### XI.

### Neber die letten Plane Bernhards von Weimar

befonders in Beziehung auf Amalie Langräfin von Heffen. 1639.

(Bergl. Band VIII. ber heff. Gesch. Buch VII. Pauptst. I.) Bon Chr. v. Rommet.

Bernhard von Beimar, der helbenmuthige, der Patriotische, der gleich seinem Waffengenossen E. Wilhelm dem Standhaften nur aus höchster Noth sich den Ausländern in die Arme warf \*), war zu dem Zeitpunkt gelangt, wo, nach dem

<sup>\*)</sup> Le Laboureur in ber 1656 aus authentischen Schriften berausgegebenen Histoire du Marechal de Guebriant p. 126 fagt von iom: Bernard de Saxe Duc de Weymar, Prince sans contredit des plus illustres et des plus excellents, que l'Allemagne ait veu naitre depuis plusieurs siècles, comparable aux plus grands hommes de l'antiquité pour sa valeur et pour l'experience des armes, et pour tout dire le veritable exemplaire d'un Heros parsait. Il étoit sage, modéré, chaste, temperant, constant, patient, débonnaire, clément, généreux, bienfaisant et reconnaissant. Il étoit docte, bien versé dans l'histoire, et avait l'intelligence de plusieurs langues. avait en grande recommendation le service de sa patrie et la dignité de l'Empire; c'est pour sa liberté qu'il a combattu d'abord, plutost que pour sa propre querelle, n'y pour la juste aversion qu'il avoit pour la maison d'Autriche, qui avoit prive la branche ainée de la maison de Saxe, dont il étoit, du Duché et de l'Électorat. Cette destitution fut moins la cause de la guerre, qu'il lui a faite, que le desir de voir le rétablissement de l'Allemagne dans ses premieres III. Banb 19

Ausbrud Schillers, ber Roman feines Lebens anfing, fich ber Wabrbeit zu näbern. Babrend Baner, ber Unwiderstebliche, bis an die Sauptftadt Bohmens vorrudte, hatte ber Bergog, nach bem Sieg bei Rheinfelben, Breifach, bas Bollwert Borberöfterreichs, ben gangen Elfag erobert, fich mit Ronrad Wiederhold, einem geborenen Beffen, dem rubmwurbigen Bertheibiger von Sobentwiel, bem Retter Burtemberge, in Berbindung gefett, und burch bie Ginnahme von Sochburgund, welche ben Spaniern ben Pag ju ben Nieberlanden fperrte, ber Krone Franfreich einen Erfat für daffelbe Elfaß verschafft, welches die Grundlage seiner militairischen Macht und Unabbangigkeit und ein Sauptpfand bes allgemeinen Krie-Um bas ihm zugebachte Berzogthum bens bilben follte. Franken und einen festen Sit in Thuringen zu bebaupten, wünschte er eine Berbindung mit Amalie Elisabeth von Beffen, welche an ber Spite eines wohlgerufteten Beeres und im Besit ber beften Festungen Westphalens gerade im Beariff war, bie Refte ber protestantischen Macht in Deutschland ju sammlen und zu vereinen. Bernhard, ben schon bas aleiche Schickfal ber beiben alteren Linien von Sachsen und Beffen an &. Wilhelm gefeffelt batte, unterhandelte mit Umalie über ein Sächsisch = heffisches Bundnig nach Art ber alten Erbvereinigung, und über eine Truppenvereinigung, welche auch Orenstierna gleich nach bem Tobe L. Wilhelms angerathen batte. Mehr als einmal bezeugte er ber landgräfin bei ber Melbung feiner Siege feine Berehrung und feinen Schmerz über bie bisberigen Sinderniffe seiner Plane. Bur Ueber-

lois et en ses anciennes franchises, et les suffrages des Électeurs libres, pour empécher que l'Empire né fut converty en un état Monarchique, tiranniquement héréditaire. Roch enthus staftischer ist die aussührliche Schilberung des jungen Grafen Gualdo Priorato, der damals die persönliche Bekanntschaft des Perzogs machte. S. Historia delle guerre di Ferdinando II. et III. lid. XVI. 1103 — 1107, und vergl. Köhlers Münzdeslustigungen Th. IV.

bringung seiner gebeimen Aufträge bediente er sich eines ibm und ber Landgrafin vertrauten Nieberlanbers, Joachim von Wicquefort, welcher endlich im Anfang bes Jahres 1639 fich nach Dorften, bem bamaligen Soflager ber Landaräfin, und ibres Dberbefehlshabers Melanders begab, und von bier aus am 24. Mai feine Aufnahme und ben Stand ber bestischen Ungelegenheit melbete. Umalie, noch unabhängig bem Raiser gegenüber, und im Begriff bas beffifche Bundnif mit Someben und Frankreich ju erneuern, batte icon ben unterneb= menbiten Kürsten bes Niedersächsischen Rreises, ben friegeerfahrenen Bergog Georg von Lüneburg gewonnen; bei welchem auch ein nach Stockholm bestimmter Dberft bes Ber-2008 Bernbard. Dito von Kereng, fich eines gebeimen Auftraas entledigen follte. (Vontarlier am 16. Juni.) Kaden biefer Unterhandlungen, welchen Sans Beinrich von Gunberobe, Amaliens Bevollmächtigter, bei bem Bergog felbst fortführen follte, gerriß balb nachber (am 8. Juli) jener ungludfelige Tag, an welchem Deutschland, fo flagt Sugo Grotius, seine Zierbe und feine lette Soffnung verlor, bas Saus Sabsburg von feinem gefährlichften Gegner befreit wurde.

Wie über Bernhards Todesart (er felbst, furz vorher vor spanischem Gift gewarnt, glaubte eines unnatürlichen Todes zu sterben \*), so lag auch bisher noch ein Schleier des Geheimnisses über Bernhards Berhältniß zu einer damals projektirten dritten deutschen Parthei und zu der Landgräfin selbst.

Unzweifelhaft scheint es nach ben bei bem Bergog vorgefundenen letten Briefschaften \*\*), daß er sich das Bermittler-

<sup>\*)</sup> E. Ernft, bamals in Genf und Bafel, erklärt ausbrudlich, baß wenigftens ber auf Richelieu und auf ben Genfer Arzi Blandini geworfene Berbacht alles Grundes ermangele. Auch zeigen die letten Berhandlungen Bernhards mit Frankreich, baß Richelieu ihn bamals noch für unentbehrlich gegen Defterreich bielt (Röfe II. 325.).

Siebe die Relation de l'état et du Gouvernement d'Alsace envoyée en Cour. 1640. bei Rofe II. Anm. 424.

amt zwischen ben protestantischen Reichsfürsten und dem Kaiser vorbehielt; und aus seinem letten Willen, dessen patriotische Bestimmungen nur die Geldnoth seines verwaiseten Heeres, die Bedrängniß seiner von Kursachsen unterdrückten Brüder, die Intrisen des französsischen Hofes, und furz vor dem Westphälischen Frieden die schmähliche Berbindung des Kurfürsten von Baiern mit Frankreich vereitelten, geht unwidersprechlich hervor, daß das Elsaß, der Preiß eines allgemeinen Friedens, keinesweges dem deutschen Reiche entzogen werden sollte \*).

Aber gleichzeitige und neuere Schriftsteller haben, noch weiter gehend, die Meinung verbreitet, daß Bernhard zugleich die Stiftung einer britten zur Austreibung Schwedens und Frankreichs bestimmten Parthei und eine Bermählung mit Amalie Elisabeth beabsichtigt habe.

"In dem segensreichen Gedanken einer gebieterischen dritten Parthei, so drückt sich der neueste, den Protestanten und ihren auswärtigen Bundesgenossen maß- und rücksichtslos abzeneigte, dem Hause Habsburg schmeichlende, Geschichtschreiber des großen Krieges (Barthold II. S. 193) aus, begegneten sich, außer Bernhard, die tüchtigsten der vaterländisch gesinnten Männer, Melander, Johann Georg von Arnim (ber

<sup>\*)</sup> Auszug aus bem Teftament bes Herzogs vom 8. Juli 1639: "Bas bie eroberte gande anlanget, weil uns Gott biefelbe gonen "wollen und es boch confiderable Lande und Blate fein, fo mol-"len Bir, bag folde bei bem Reich Teutscher Ragion erhalten "werben, und berowegen verschaffen und vermachen wir bie-"felbe birmit einem unferer freundlichen lieben Brubern, melucher biefelben anzunehmen begehren wird, und berfelbe fan nund wolle fich bei 3hr Maj. und Kron Schweben aufs befte wals immer möglich infinuiren, bamit . Liebben bep ge-"bachien ganden umb fovil bestomehr maintenirt werben moge. "Solte aber unferer Berren Bruber Reiner bie Land annemen "wollen, fo halten Bir für billig, baß 3hr Dag. in Frankreich nin allwege ben Borgang babe, boch bergeftalt, bag Ihrer Maf. nund Unfere Garnifonen brin gehalten, und mann es au einem "Universalfrieden tommen wird, die Lande bem Reiche refti-"tuirt merben follen."

zweideutige, abentheuerliche Freund Wallensteins!) Christoph von Huwald, Wilhelm von Lohhausen, und diesem Streben neigten die mächtigsten Fürsten sich hin, welche noch in Wassensverfassung standen, die Guelsen, Amalia Elisabeth von Pessen und der König von Dänemark."

Die erste Quelle bieser Nachricht reicht in Beziehung. auf Bernhard bis zu dem Biographen Guebriants, der zugleich bas von dem schwedischen Feldmarschall Baner vermeintlicher-weise aufgedeckte, offenbar auf einem Misverständnis oder auf einer metaphorischen Nedensart beruhende, Geheimnis des hessischen Seirathsprojekts aus dem Munde eines britten, des französischen Gesandten Beauregard, mittheilt \*).

Die Unwahrscheinlichkeit biefes letteren Projektes gehtaus dem Stillschweigen aller hesischen Nachrichten und bes

<sup>\*)</sup> Le Labourcur Histoire du Maréchal de Guébriant. Paris 1656. pag. 227. (Rach bes frangof. Gefandten Beauregard Bericht.) Ensin il decouvrit (Baner), que le Duc de Weymar pensoit a se rendre chef d'un party independant en Allemagne, s'il ne s'accommodoit avec nous, et que la mort du Landgrave de llesse luy avoit fait jetter les yeux sur l'occasion, qui se présentoit, de faire un mariage avec sa veuve lors Regente de son état, et qui étoit entrée en traité de neutralité avec l'Empire. Les propositions en étoient bien avancées, et le contract de cette alliance tout militaire; car elle luy apportoit en dot vingt-mille hommes, qu'elle avoit sur pied, tant en armes qu'en garnisons. Luy de sa part faisoit de grandes levées et se devoit servir de l'argent de France à mesme sin; mais on prétendoit le joindre avec le corps françois et que le comte de Guebriant les commanderoit. Ainsi il esperoit estre un autre Roy de Suede en Allemagne et peutestre plus consideré que luy, en faveur de la nation, n'ayant pour prétexte, que la liberté de l'Empire, à la quelle il paroissoit plus intéressé. Il songea à s'établir premierement en Thuringe, pour estre sa patrie et pour estre plus près de l'assistance de Hesse, et pour faire éclore son projet, au milieu de l'Allemagne etc. (Siernach theilt Le Vassor Histoire du regne de Louis XIII. Tom. IX. p. 526 biefelbe Nachricht mit.)

Alles aufspürenden Sugo Grotius, aus der Verschiedenheit bes Alters (Amalie, welche schon vierzehn Kinder geboren hatte, war damals 37, Bernhard 35 Jahre alt) und aus dem damals fast unübersteiglichen Sinderniß des lutherischen und reformirten Religionsbekenntnisses hervor. Dieser Punkt bedarf keiner weiteren Erörterung; auch weiß man, daß der unstäte, frankliche Herzog von Beimar, dem schon Gustav Abolf seine Nichte, die Tochter des Pfalzgrasen Johann Rassimir, Nichelieu die zum Abfall von der reformirten Religion bestimmte schöne Tochter des Herzogs von Rohan vergebens zugedacht hatte (anfangs soll er seine Hauptabsicht auf die noch unmündige Schwedenkönigin gerichtet haben), zu keiner Zeit weniger Herzensangelegenheiten Raum geben konnte \*).

Was aber der Herzog von Weimar über die Zweckmäßigkeit und Auskührbarkeit einer dritten gegen die mächtigen Bundesgenossen des Auslands gerichteten Parthei dachte, zeigt der folgende erst in neuester Zeit von mir sentdekte authentische Brief desselben \*\*), welcher wenigstens keinen Zweisel darüber läßt, daß, wo nicht Amalie, doch Melander, der vom Kaiser schon längst auserlesene Gegner und Nebenbuhler der Schweden und Franzosen, entweder den Herzog auf die Probe stellen oder wirklich — zum Preis der Truppenvereinigung — für ein neues (selbst katholische Reichsestände umfassendes) Bündniß gewinnen wollte.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rose II. 314. und Jufti in ber Biographie Amaliens S. 80., wo beiläufig, jedoch mit gerechtem Zweisel, eine andere Bermuthung Schillers, daß Bernhard seine Augen auf die älteste bamals dreizehnjährige Tochter Amaliens, Amelie, nachberige Derzogin von Tremouisse und Tarent, geworfen habe, berührt wird.

<sup>\*\*)</sup> Als im Jahre 1821 ber treffliche Biograph Bernharbs (Rofe) mich um Auskunft über bas Berhältniß Bernharbs zu Amalie ersuchte, ahnete ich noch nicht, bei bem Mangel archivalischer Dokumente bes geheimen Briefwechsels, biese Lücke einst auf einem andern Bege (in einer Pandschrift ber hiesigen Bibliothet) ausgefüllt zu sehen. Der energische Stil bes Perzogs ift unvertennbar.

Eigenhändiges Schreiben des Herzogs Bernhard von Weimar an seinen Geschäftsträger Joachim von Wicquefort. Rheinfelden am 1. Juni 1639.

(Kurz vor ber Abreise bes Herzogs nach Pontarlier zur Unterhandlung mit Guebriant.)

Ebler und vester, geliebter Her Vicquesort. Ich habe gestern von Ihm ein Duplicat empfangen vom 24ten May, und selbiges sehr wohl und steisig uberlesen und considerirt. Ich habe mich darüber sehr ersreuet und bin auch sehr darüber bestürzet worden, in dem vors erste mir nichts liebers zu horen hatt sein konnen, alß daß Ihre Liebden die Fraw Landsräffin Ihre gute Wohlgewogenheit noch immer fortsetzt, und General Melander auch guten Willen gegen mir bliden laßen. Aber am andern Orth, die Proposition, so dem Hern geschehen, deswegen Er eine Repse über Franksurth thuen soll zu mir, welche Er nicht resolviren können, auch sehr wohl darin gethan, durch welche man mir die Consilia so abhanden, wie eine dritte Parten zu machen, vorzubringen, hat mich ziemblich betrübet.

Und daß ich von dieser letten Materie weitläufftiger rebe, so ist es unserm verderbten Batterlandt gar wenig dienlich; in Betrachtung, eine neue Berbundnüs, eine dritte Partey, ein newer und dritter Krieg ist. Dan wie der erste Krieg \*) von Ihr. Majestät von Schweben, dem Chursursten von Sachsen und anderen Theils Ständen des Leipzischen Schlußes durch den Todt von dem König und Trennung der Gemüther übeln Außgang genommen und die Hosnung zum bestendigen allgemeinen Frieden weit wegkommen; durch den

<sup>\*)</sup> Der Berzog übergeht abfichtlich bie frühere ben böhmischen, pfalzischen und banischen Rampf enthaltende schmähliche Periode bes breißigiahrigen Arieges, woran er keinen Theil nahm und batirt die protestantische Schilderhebung mit ber Ankunft Gustav Abolfs und bem Jahre 1630.

andern Rrieg, welchen Chursachsen und bas Saus Defterreich angefangen, fo ber Prager Frieden gebeißen, ber erwünschte Kriebe fast gang verlohren worden, so ist zu besorgen, baß burch ben britten Krieg, welchen man anfangen möchte, wohl bie Krembbe einen Frieden befommen möchten, aber auf folche Weise, daß sie aus Desperation unser Batterland unter sich theilen, and une fambilichen verfteden wurden, wie in einen Sad, gleich wan wir niemable gewesen waren, und wurben wir ihnen zu solchen procedere ein Licht burch biese newe britte Varten angestedt baben, burch welches sie bazu Gelegen= beit und Uhrsach finden wurden. Dan wie diese britte Parten nicht ohne 3wed fenn fann, welcher 3wed nun insgemein gegen alle Frembde, fo in unferm Batterland friegen, angefebn fenn mufte, murbe ihnen ber Krieg andeuten, und Uhr= fach genug fepn, und gar zu gertheilen, und Kreundt und Keindt sein Theil nehmen. Und ob man wohl im procedere so offenbabr nit geben wurde, so wurde boch nur bie nabe Busammensetzung ben frembben Potentaten Jalousie genug geben, und, anstatt bag wir burch Gelindigkeit mit ihnen geben follten, und fie burch wohlgegrundete Raison ihrer felbst eigenen Berfprechen erinnern, und ben Weg eines guten Bertrauens, so sie in und nubn hatten, baburch ben Frieden zu fuchen, ganglich abschneiben, und uns aller autlichen Mittel berauben. Und wenn man bie Macht, so man in ber britten Parten machen fonte, rechnen wollte, wurde folde nichts und ohne Kräffte und geborige Mittel fein, gleichwohl nur bas Bold, so man jeto batt, nicht von ben Quartieren wurde können unterhalten werden. Ja es ift auch wohl zu befahren, bag bie, worauf bas Bold aniso logiret, noch eine Parten machen würden, und suchen, bie Bolder von ben ihrigen zu bringen, und möchten ju Sulff nehmen, wen fie finden fonn-Das allergefährlichste aber ift, bag man bie Catholische Fürsten in Teutschland, als Colln, hoffet auch bargu zu bringen; diese Leute bienen gar in unseren Consilia nicht, es wird wenig Gutes erfolgen, wenn man ben Gifft, fo ber Ursprung

unserer Krankheit ift, unter bie Artenen nehmen will. Und zum allermeisten befümmert mich biefes, woraus ich erfenne, baff biefe Consilia eben von den Catholischen in Deutschland angesvonnen. Dann eben bergleichen Proposition bat Maragraff Wilhelm von Baben Eduardischer Linie im Nahmen ber Catholischen Kürsten in Teutschland burch Pfalzgraff Christian an mich kommen lagen, mit biefen formanbus, es feben die Catholische Stände, daß die Desterreichische wenig für bas Reich forgen, fie wollten Frieden baben, gleich wober er fomme, wann ich wollte, konnte 3ch bas Saupt fein von ber Armee, und was bergleichen unverschänibte Anmuthungen mebr. Dergleichen Unmuthungen gegen bie gute Varten baben bie Keinde auch durch Graff Rurten an König von Dannemarck gethan, ingleichen bie Spanische Mailandische Umbagabeurs bei ben Schweigern, wie benn hierben auch noch aberbieg ein intercipirtes Schreiben genugfam Erflärung giebt; besgleichen läßet auch Bayern bey Franfreich tractiren, so wohl auch Spanien infinuiren; welches ihr ordinari, wenn bie Waffen bei Ihnen nicht glücken wollen, sie ihre Leute gebrauden, welches Ihnen jederzeit mehr geglücket, weilen wir Teutsche mit ben Waffen und Tractaten plumper sein als Wan 3ch andern Orts considerire, ob die Gedanken auch wohl gegründet fein, als ob bie frembden Potentaten nicht bem Repfer sondern bem Reich ben Rrieg machten, fo bedüncket mich boch, es fonte nicht für weiter als Muthma-Bungen genommen werden, und wehren auf folche Weise Bebanken mit Gebanken zu begegnen; aber in Würcklichkeit ber Sache zu ichreiten, bedunckt mich, zu unzeitig zu fein. man aber beginnen wolte, jaloux zu werden von ben großen Progreffen, fo ich boch Niemand beschulbe, zum andern, alfo länger ohne Mittel ftille ju siten, die Gelegenheit nicht leiben wolte, wehre bas Befte, bag man fich ber frembben Progreßen theilhafftig machte, feine Macht zu vermehren, fo Feinben mehr considerabel und redoutable zu werden, und durch bulffliche und auch folde nupliche Bezeugung ben allierten

frembben Potentaten sich also insinuirte, daß man durch ein gutes Vertrauen den lieben Frieden zu beförderen mehr Gehör Raum und Statt hette, weilen durch gute Worte mehr als durch übele Bezeugungen wirdt können verrichtet werden. In Summa Teutschland mag Frieden haben; denn diese Sache nur den frembden Potentaten diversiones machte und den Desterreichischen nur den Krieg vom Halse zöge, Lufft machte, den Krieg ärger ansienge, als niemahls. Dann von allen Berständigen jederzeit gehalten worden, daß man von Ocsterreich niemals keinen Frieden erhalten würde, es wäre dann dazu genöthiget und gezwungen; wie dann aller Ausgang gepflogener Tractaten außgewiesen, ingleichen die alten Exempel, wie mit dem Pasauer Bertrag oder Religionsfrieden.

Dag ich mich wieder wende zu bem erften, wovon 3ch benn hierin geschrieben, wie bochlich mich erfrewet bie große Wohlgewogenheit und Bertrauen, fo ihr Liebben bie Fram Landgräfin zu mir trägt, wie ingleichen, bag Ber General-Lieutenant Melander fo alfo fort mich für feinen bestendigen guten Freund belt, ift gewiß bermagen, bag 3ch's nicht genug beschreiben fann, verhoffe Ibr Liebben, auch Ber General-Lieutenant follen nicht eine undankbare Verfon rencontriren; und thut absonderlich Ber General Lieutenant mir allzu viel Ehr, indem er bafür belt, 3ch noch unter ben teutschen Fürften ber auten Varten allein übrig, ibren Rrieg ju führen; babe nicht alleine aus der Versicherung seiner Freundschafft gegen mir burch ben Bern erfennt feine Wohlgewogenheit, fondern bin auch durch diefes allzuviel überzeugt feiner Dis-3ch erkenne mein wenig Bermögen cretion und Böfligfeit. wohl, aber in ber Affektion ju Dienft meinem Batterland und ber guten Sache, will 3ch niemals ermangeln, und halte bafür, baf mein Anbringen, so ich burch ben herrn an Ibre Liebben bie Fram Landgräfin und herrn General Lieutenant thun lagen\*), beren Ortten (nicht) alfo aufgenommen werbe, als

<sup>\*)</sup> Es bezog fich bies, fo viel man weiß, junachft auf eine Truppenvereinigung.

wenn ich bergleichen Vanitæt bette \*); beswegen nothig erachte, hiervon meine Meinung etwas ausführlicher ju geben. Und wende mich binwieder zu oben angedeuteter Demonftra= tion, baff, wie eine newe Berbundnif einen newen Rrieg, bie'Mangelung ber Mittel, Bermengung mit ben Ratholischen, und Reindschafft ber frembben Votentaten, so jeso ben Rabmen fubren', neben uns in einer Sache zu arbeiten, einen bofen Krieg machen wurden, alfo auch bie Mangelung eines Subjects, weilen bie Droben alter und newer Erempel zeigen, baff bie Teutschen einander nicht bulben fonnen \*\*), einen furten Rrieg geben wollte. Dabero meine Meinung nur, man folle gegen einander in guter Berftandnus und Correspondeng verbleiben, einen gesammten 3med haben, babin gugleich arbeiten, und wo bie Gefahr jum größeften, ober bie Bermutbung, baf etwas nutliches fonnte gearbeitet werben, wenigstens bisweilen einander einen Reuterbienft leiften, furnehmblich aber ben frembben Potentaten in ihren großen Arbeiten auch Progreffen, bamit aman nicht gar aus bem Ruf tomme, ale wenn man nichts in ben Sachen zu Dienst des Batterlands gethan bette. Endlich wolle der Her mich bei meiner Fraw Bag Liebben bestermaßen recommans biren, biefes fleißig remonstriren, Bern General-Lieutenant meiner treuen Freundschaft fleißig versichern, Uns biermit allerseits Gottes anäbigen Schut empfehlen; bin allezeit bes Bern freundwilliger Bernbard.

Rheinfelben 1. Juny 1639.

Der her wolle eine eilende Antwort wiederschiden. Mit Frankreich gehet es anigo beger, von Schweden ift auch gute hoffnung.

<sup>\*)</sup> Rämlich eine britte Parthei zu fliften und an beren Spite gu fieben.

<sup>\*\*)</sup> In hinficht auf bas Commando überhaupt und wohl auch in Anspielung auf Melander selbst, ber fich nicht einmal bem Felbmarfchall Bauer unterfiellen wollte.

Bon den bei Gieselwerder sindet man auch 1472 Nachricht, denn der Probst von Lippoldsberg vermeierte damals "Mester Clawes Grymmen und Mester Hengen Euert, den Glesenern" 6 Hufen Land zu Wambeck. Im J. 1491 war eine Glashütte unter der Burg Neichenbach. In einer Nechnung dieses Jahres sindet man: "Item XIII gulden vom Glesener im Borghayne zu Richenbach ofgenommen." Erst mit dem sechszehnten Jahrhundert werden die Nachrichten reichhaltiger.

# Die Glafergunft.

Die Glasbütten in heffen geborten mit benen am Barge und im Braunschweigischen, sowie benen auf bem Gichsfelbe, im Gerftengaue (Die Gegend von Gerftungen,) an ber Rhon und am Speshard zu einer einzigen großen Bunft. Bunft= ober Bundesstätte berfelben befand sich anfänglich am Speshard unter ben Grafen von Riened, welche zugleich Dbervögte ber Bunft maren. Diefes Berhältniß erlitt jedoch in Folge bes Bauernfriege eine Störung. Much bie Glafer bes Spesbards batten sich von bem allgemeinen Aufstande hinreißen laffen und wurden bafur gezüchtigt. schwäbische Bund, beffen Beer Burzburg befreite, und allenthalben mit Feuer und Schwert Die Butten bes unglucklichen Landmanns gerftorte, ließ auch die Glafer bes Spesharbs seine Nache empfinden, indem er denselben alle ihre Privile= gien und Freiheiten vernichtete. Bas ben mainzischen Antheil am Speshard betraf, fo murbe ben bortigen Butten vom Rurfürsten Albrecht von Mainz zwar eine neue Ordnung ge= geben, aber ihre Bahl wurde auf wenige beschränkt, und biese wenigen wurden noch mit mancherlei Pflichten belegt, die sie früher nicht gefannt hatten \*).

<sup>\*)</sup> Siehe bie Beilage Rr. 1.

Unter biefen Berbaltniffen fonnte bie Bunftftatte am Speshard nicht länger bestehen; man mußte sich nach einem andern Orte umfeben, wohin man biefelbe verlegen fonnte, und mablte endlich bierzu Grofalmerobe, am fübofilichen Rufe bes faufunger Balbes. Diefer Drt bot nämlich manderlei Bortheile, Die andere entbehrten. Es war nicht nur eine Anzahl von Glasbütten ichon bafelbit im Betriebe . fonbern es befanden fich bafelbst auch jene Lager bes porguglichsten Thones, aus dem die Glafer aus dem größeren Theile Mittelbeutschlands schon seit langen Jahren sowohl ihre Schmelzhäfen als auch ihre Dfensteine gewonnen, und von wo sie zum Theil auch ben Sand bezogen hatten, mabrend bie Saline zu Soben bei Allendorf ihnen die Asche lieferte. Die Glaser wendeten fich beshalb an ben Landgrafen Philipp und biefer bestätigte ihren Bundesbrief und übernahm bas Amt eines Obervogts bes Glaferbundes. Diefes geschab im Jahre 1537 \*).

Wie allen andern Zünften Ueberwachung ber Arbeit hinsichtlich ber Gute und Beschränfung berselben auf bestimmte Maase als Hauptzwecke zu Grunde lagen, so war bieses auch bei ber Zunft ber Glaser ber Fall, wo übrigens auch sogar noch eine zeitliche Beschränfung ber Arbeit hinzukam.

Rur von Oftern bis Martini durften die Gutten betrieben werden, von Martini bis Oftern aber mußten dieselben falt liegen \*\*), und feiner durfte auch nur einen Tag früher

<sup>\*)</sup> G. Beilage II.

<sup>\*\*)</sup> Es gab jedoch auch Ausnahmen hiervon. So schreibt z. B. Landgraf Wilhelm am 9. Nov. 1591 an Franz Beder: "Du weißt dich zu erinnern, was wir gestriges Tages für Gläser dir zu machen anbesohlen, auch dir deswegen für Materien überschift haben. Wiewohl wir nun berichtet worden, daß ihr Gläsener auf Morgen Martini Abend die Feuer auslöscht und vor Frühling kein Glas mehr macht, so besehlen wir dir doch hiermit ernstlich und wollen, daß du beinen Ofen nicht kalt legest ober das Fruer ausgehen lässes, du habest uns dann zu vorderst die bestellten Gläser und was wir deren ferner zu

beginnen \*). Ein Meister mit einem Knechte sollte täglich nicht mehr, als 200 Biergläser oder 300 Becher produziren; besgleichen einer, ber vor dem kleinen Loche stehe, nicht mehr als 100 Biergläser oder 175 Becher. Hinsichtlich des Fenstersglases war die tägliche Produktion einer Hütte auf 6 Zentner kleines oder 4 Zentner großes Glas beschränkt, von denen beide Arten ein bestimmtes Maas hatten.

Auch die Preise der Waaren waren festgesett: 200 hohe Bierglaser == 1 fl., 100 Becher == 7½ Böhmisch und 225 furze halbe Drillinge und fleine Stännchen (Steinchen) == 1 fl. gelten.

Nur solche sollten zur Erlernung des Glasmachens zugelassen werden, deren Bäter auch schon Glaser gewesen wären und zu dem Bunde gehört hätten. Doch sollte kein Lehrling vor seinem 12 Lebensjahre aufgenommen, bei der Aufnahme aber seder sogleich auf den Bundesbrief eidlich verpslichtet werden. Auch sollte ein Anfänger mit 3 Gläsern oder 1 Schaub Fensterglases beginnen und was er täglich mehr bereite, entweder wieder zerschlagen oder vom Meister zu seiner Jahl gezählt werden. Kein Meister sollte einem andern die Gesellen abwenden; seder Geselle aber, der von andern nicht zum Bunde gehörigen Wäldern komme, ehe er zur Arbeit gelassen werde, zu Großalmerode auf den Bundesbrief schwören. Wurden Meister und Gesellen bei der Dingung nicht sofort einig, so mußte der Geselle binnen 8 Tagen absagen, sonst

machen haben, zugericht, und fiebe zu, daß du nicht fo unbefonnen fepft, daß du ohne unfern ausdrucklichen Befehl das Feuer auslöscheft; sonft werden wir verursacht, dich mit Ernft barüber anzuseben."

<sup>\*)</sup> So verftehe ich nämlich die Borte bes Bundesbriefs vom Jahre 1559, wodurch die des ersten Briefes von 1537, die allerdings duntel sind, erläutert werden: "Jum andern soll keiner of den Montagk, auch andere Tage vor gesehter Jeit anfahen Glaß zu machen, es habe sich dann Tag und Racht geschieden." Mit andern Worten: es soll die Arbeit erft nach dem Oftermontag beginnen.

war er bem Dienste bes Meisters verpflichtet. Das Gesellen-Geschenk war 2 fl. und sollte nicht mehr und nicht minder seyn.

Reine Butte durfte zwei Streckofen haben; auch zwei Steine zu haben war unterfagt.

An der Spige des Bundes standen 6 Bundesmeister, nebst dem Obervogt, dessen Amt durch den jedesmaligen Obersförster des kaufunger Waldes versehen wurde, und alljährslich auf dem Psingstmontag wurde zu Großalmerode ein großes Bundesgericht abgehalten, auf dem alle Hüttenmeister mit ihren Knechten und Lehrlingen zu erscheinen verpsichtet waren. Der, welcher mit triftiger Entschuldigung ausblieb, hatte 3 Turnosse (1582: 7½ Alb.), dersenige aber, welcher ohne oder mit nicht genügender Entschuldigung sehlte, hatte mit 20 fl. zu büßen. Bon dieser Buße erhielt 10 fl. der Landsgraf, 5 fl. der Bund und 5 fl. der Oberförster, wenn der Ungehorsame in Hessen seinen Hütte hatte; saß derselbe aber unter einem auswärtigen Herrn, so erhielt dieser 10 und der Landgraf 10 fl..

An diesem Gerichte mußten alle Bergehen gegen den Bundesbrief gerügt werden, und zwar war ein jeder Glaser verpflichtet, alles, was er darüber in Erfahrung gebracht hatte, anzuzeigen, wo nicht, so versiel er selbst in die Buße, welche auf dem verschwiegenen Bergehen stand. Doch war eine zwei- oder dreimalige Warnung erlaubt. Die gewöhn- liche Buße war 20 fl., auch wohl Ausstoßung aus dem Bunde; ebenso durfte der Glaser bis zur Erlegung der Buße nicht arbeiten. Die Erhebung und Berechnung der Buße lag dem Rentschreiber in Kassel ob.

Im Jahre 1559 ertheilte Landgraf Philipp einen neuen Bundesbrief \*), ber in mehreren Punften von dem von 1537 abwich.

Bon einem Arbeitsmaase für bie Anfänger ist barin feine Rebe mehr; ebenso wenig vom Gesellen-Geschenk. Da=

<sup>\*)</sup> S. Beilage M. IV.

gegen ward die Buße auf 40 fl. erhöht und der inländische Preiß der Waaren näher festgestellt. 200 hohe Biergläser, nämlich halbe Drillinge und Baßgläser, auf 1 fl., 100 gemeine Beinbecher auf 7½ Alb.; 225 kurze halbe Drillinge und kleine Stännchen auf 1 fl. Der Inländer, der trüglicher Beise zum Berkause ins Ausland kauste, wo der Glaser freien Handel haben sollte, wurde mit hoher Strase bedroht. Ferner wurden die Forstsnechte angewiesen, die Bundesmeister bei den Hütten-Bistationen zu unterstützen. Während in dem Zunstbriese von 1537 die tägliche Produktion des Fensterglasses in Zentnern bezeichnet wurde, wird dieselbe hier in Schausben, eine Anzahl von 6 Taseln, angegeben, nämlich auf 36 Schaube kleines und 24 Schaube großes Fensterglas.

Beide Zunftbriefe schweigen über die Lehrzeit, über das Gesellen- und Meisterstück, über die Wahl der Bundesmeister, sowie die Dauer deren Amtes.

Das jährlich auf Pfingsten stattsindende Bundesgericht wurde Mittags durch die Gloden angeläutet, und mit der Berlesung des Bundesbriefes begonnen, wonach die gegen-wärtigen Meister, Gesellen und Lehrlinge zusammen treten und sich über die vorzubringenden Rügen besprechen mußten. Wie der Schultheiß im gewöhnlichen Gericht, so führte hier der Oberförster als Richter den Vorsitz, während die Bundes-meister als Schöpfen das Recht wiesen. Im Jahre 1557 waren bei einem solchen Gerichte über 200 Glaser gegen-wärtig. In besondern Fällen wurden auch zu andern Zeiten Gerichte gebalten.

Den Bundesmeistern lag unter anderm auch die Pflicht ob, alljährlich wenigstens einmal eine Bistation sämmtlicher zum Bunde gehörigen hütten vorzunehmen, zu welchem Zwede sie sich gewöhnlich theilten. Die auswärtigen hüttenmeister aber waren verpflichtet, den Bundesmeistern die nöthigen Geleitsbriefe auszuwirken und zugehen zu lassen.

Da der Glaserbund, wie schon oben erzählt worden ift, sich über Länder verschiedener Fürsten erstreckte, so konnte

Die richterliche Gewalt bes Obervoats binsichtlich ber auffer Beffen liegenden Butten nicht auf Die ichon an und für fich felbit aus der Landesbobeit bervorgebenden oberzunftberrlichen Rechte gestütt werben, indem diese nicht weiter als die Grangen bes Landes reichten. Unnmöglich fonnte aber bas einfache Gelübbe auf ben Zunftbrief zu einer festen Bindung ber weitbin zerftreuten Glieber genügen, benn es wurde biefes nur eine freiwillige Anerkennung gewesen fenn, beren Burudziehung, wenn bas Intereffe von bem Bunde abgezogen batte, in ber Willfür febes einzelnen gestanden haben würde. Es war beshalb ein anderes Bindemittel nöthig, bem ber Einzelne fich nicht willfürlich zu entziehen vermochte und burch beffen gewiffermaßen materielle Bewalt ber Behorfam erzwungen werden konnte. Dieses Bindemittel lag in der Unentbehrlich= feit bes Sandes bes faufunger Balbes, ber Aiche aus ben Sooden, vor allem aber bes Safenthone von Grofialmerobe. Reine Butte bes Bundes fonnte biefe Materialien entbehren und eine Verfagung berfelben hatte bie Nieberlegung ber Butte zur unmittelbaren Kolge. Auf ber Berfügung über biefe Das terialien rubte deshalb die ganze Erefutiv-Gewalt des Bundes. Es war zwar noch ein anderes Zwangsmittel vorhanden, boch war biefes von minderer Bedeutung, nämlich die Abbangigfeit ber Glasergesellen vom Bunde. Wurde biesen von ben Bundesmeiftern unterfagt, einem Guttenmeifter ferner gu dienen, so mußten sie fich dem Gebote fügen, denn kein anderer Meifter burfte fie in Arbeit nehmen. Damit aber bie Gefellen durch ein foldes Gebot nicht mit bestraft würden, war ihr Meifter verpflichtet, ben ihnen zugesagten Lohn ohne Unterbrechung fort zu entrichten.

Grundherrliche Rechte, Binfen und Abgaben.

Reine Glashütte konnte angelegt werden, ohne die ausbrückliche Erlaubniß des Grundherrn \*), und derselbe behielt das Recht diese jeder Zeit wieder zurückzuziehen und die Hütte niederzulegen. Deshalb hing auch die Bestimmung der Zinsen und der Abgaben von dessen Ermessen ab, und eine Steigerung derselben mußte sich der Glaser um so williger unterwersen, als ihm nur die Wahl zwischen der Zahlung und der Einstellung seines Geschäftes blieb. Diese Abgaben bestanden am kaufunger Walde in dem Hüttenzinse, dem Forstgelde und einer Glaslieserung.

Der Hüttenzins bezog sich auf die Gestattung der Hütte. Schon im 15. Jahrhundert betrug derselbe 13 fl., die im 16. Jahrhundert als Thaler genannt werden. Dieser Betrag blieb bis 1551, denn im J. 1552 wurde derselbe auf 40 Thir. erhöht. Seitdem erfolgte die Steigerung rascher. Im J. 1556 wurde er auf 50, 1570 auf 100 und 1576 auf 120 Thir. erhöht.

Wie die Vergwerke das freie Beholzigungsrecht hatten, und nur ein Forftgeld bafür zahlten, so war dieses auch bei den Glashütten der Fall. Dieses Forstgeld war in ein Fixum gesetzt, und betrug 1582 am kaufunger Walde für jede hütte jährelich 60 Thaler.

Die britte Abgabe, die Glaslieferung in Natur, bestand 1582 von den im faufunger Walbe liegenden Hütten jährlich in 60 Stud Biergläfern und'6 Schauben Kensteralases.

Außer diesen Abgaben waren jedoch noch einige andere vorhanden, nämlich für den Sand, ben Thon und den Ofen-

<sup>\*) 3</sup>ch sage hier absichtlich Grunds nicht Landesberrn. Denn wenn auch das Sitst Raufungen, als dasselbe 1579 eine Glasbütte anlegen wollte, um die Ersaubniß dazu nachsuchte, so geschah dieses nur aus dem Grunde, weil dem Landgrasen die Oberaufsicht über das Stiftsvermögen zustand. Auch wurde den v. Buttlar die Anlegung einer neuen Hütte im vorigen Jahrbundert nur auf den Grund des Holzbedürsnisses der allendörfer Saline (ex capite annonae) verweigert.

stein, wofür jede Hütte am kaufunger Walbe, 1582, jährlich 5 Thaler entrichtete. Im Anfange bes 16. Jahrhunderts betrug das Thongeld für jede Hütte jährlich 1 fl. Die aus-wärtigen Glaser, die ebenwohl den almeroder Thon nicht entbehren konnten, mußten anfänglich das Doppelte dieses Betrages entrichten, später aber ihren Bedarf suderweise kaufen.

## Der Süttenbetrieb.

Die Glashütten lagen stets in bem Innern der Walbungen, meist in Thälern, und bestanden aus der eigentlichen hütte und der damit verbundenen Wohnung für die Arbeiter, neben der sich häusig auch noch ein Stall für die Ochsen besand, welche zu den Holzsuhren gehalten wurden. Der Hüttenmeister hatte seinen Haushalt nicht hier, sondern in einem der benachbarten Orte, da die Wohnung bei der Hütte nur sür den nothdürstigen Ausenthalt der Arbeiter berechnet war, und, wie es scheint, mit dem Erkalten der Hütte zu Martini für die ganze Winterzeit verlassen wurde. Beinahe alle Glasser des kaufunger Waldes hatten ihre Wohnungen auf hessischen Gebiete, die meisten zu Großalmerode.

lleber die innere Einrichtung der Hütten und die Art und Weise der Glasbereitung, habe ich außer dem, was die Bundesbriefe geben, nur noch wenig zu sinden vermocht. Aus diesen ersieht man, daß jede Hütte sowohl Hohl= als Tasels glas bereitete, denn für das lettere diente der Streckofen, und daß hiernach sich auch die Gesellen in s. g. Trinkglasser (Blaser) und Strecker oder Wirker schieden. Die Fritte oder das Gemenge (der Glassah) bestand aus Sand und gemeiner unausgelaugter Asche, und wurde vorher auf einem Steine zerrieben, ehe der Hasen damit gefüllt wurde; jede Hütte durste aber nur einen von diesen Steinen haben. Zu der Fritte setzte man noch Glasscherben, um die Schmelzsbarkeit derselben zu erleichtern. Auch scheint jeder Ofen nur

zwei s. g. Fenster gehabt zu haben, aus benen bie flüssige Glasmasse herausgelangt wurde, ein großes und ein kleines, so baß auch nur zwei Arbeiter vor bem Ofen mit bem Bereizten bes Glases sich beschäftigen konnten.

Auch farbiges Glas wurde verfertigt; doch habe ich weber über die Art und Weise der Bereitung, noch über die Farben, welche dazu verwendet wurden, etwas näheres auffinden können. Nur das kann ich angeben, daß 1629 die s. g. weiße Hütte an der Weser 8 Zent. 51 Pfund Farben erhielt.

Die Häfen (Schmelztiegel) bereitete sich ber Glaser selbst und zwar aus Thon von Großalmerobe, oder bezog von da die Tiegel vollendet, denn nicht jeder Glaser war mit der Verfertigung derselben vertraut. Auch die Defen waren aus Steinen jenes Thones erbaut, die zu Großalmerobe gebrannt und weithin versendet wurden. Und endlich lieferte diese Gegend auch den nöthigen Sand und die Saline zu Allendorf die Asche.

Die einzelnen Hütten waren theilbar, und es kommt nicht selten vor, daß eine Hütte unter zwei und drei Theilhaber getheilt wurde.

Am kaufunger Walbe schlug man um's J. 1580 ben jährlichen Holzbedarf einer Hütte auf 800 Klastern an. Für die Fällung und Scheiterung des Holzes hatte der Glaser selbst zu sorgen; an eine Anweisung durch den Förster aber wurde nicht gedacht; alles was in dieser Beziehung geschah, beschränkte sich darauf, daß man später seder Hütte einen bestimmten Bezirk überwies, was bei der großen Zahl der Hütten und dem immer lichter werdenden Walde zur Bersmeidung von Streitigkeiten aber auch durchaus nothwendig war.

Das bereitete Glas wurde entweder in kleinern Quantitäten im Lande oder in Masse an Kausseute abgesetzt, und von den kaufunger Hütten geschah dieses in der Regel nach Münden, von wo es auf der Weser nach dem Norden geführt und bis nach den Niederlanden hin verhandelt wurde.

Daß die Sütten so wandelbar gewesen sepen, wie man bieses gewöhnlich annimmt, habe ich nicht finden können.

Da ber Neubau ber Hütte immer mit Rosten verknüpft war, auch ber Grundherr seine Einwilligung dazu nur schwer gab, so mochte wohl nur die bringendste Noth dazu bewegen.

11m's Jahr 1627 findet man Berzeichnisse ber Glasswaaren, welche von den Hütten geliesert wurden. Man sins det darunter Gläser von allen Gattungen, Formen und Größen, sowohl grün und weiß, als auch farbig und vergoldet, für den Haushalt, die Kellerei, das Laboratorium ze.: Helme, Kolben, Phiolen, Schalen, Separiergläser, Salvierschalen, Borhängegläser, Retorten, Flaschen, Wasser, und Zudergläser, Recipientengläser, Nonnengläser, Schraubenslaschen, Urinsgläser, Mörser mit Stößern, Trichter, Kampanen, Lungen, Kömer ze., grünes, weißes und Spiegel-Fensterglas.

Die Bestimmung des Zunstbriefes, daß nur Söhne von Glasmachern in der Kunst des Glasmachens unterrichtet werzden sollten, machte das Gewerbe erblich und erhielt es lange Zeit hindurch an eine bestimmte Zahl von Familien gedunden, von denen viele noch jetzt und zwar zum Theil zu Großzalmerode sort blühen. Die Namen dieser alten Glasersamilien sind: Gundlach, Beder, Liphard, Kunze, Kunkel, Seitz, Reinbold, Lenz, Kat, Wenzel, Striener, Strecker, Lappe, Trewing 20.

Fernere Befdichte ber heffischen Glashütten.

Im Jahre 1505 sindet man im fausunger Walde 8 hützten: am hirschberg (Hertigberge), am Steinberge, im Fortbach, auf ben Rödern, zu Ziegenhagen, die auf buttlarschem Gebiete lag, oberhalb helfa und am Quernberge. In den Jahren 1507 und 1511 auch noch weiter hütten im Zucksiechen, im Thöngessiechen und am Sandberge, und 1532 auf dem Gebörne, im Scharzbach, zu Niest, zu Oberrode und in der Eibach.

Im Jahre 1527 wurde eine neue hutte auf der Wenne

bei Baake (am Reinhardswalde) aufgerichtet, sowie 1535 eine andere im Birkenbache über Rosbach, unsern Wipenhausen.

Ein großer Theil bes faufunger Balbes war feit alten Beiten zwischen Seffen und Braunschweig gemeinschaftlich und alle Waldnutungen biefes f. g. Gemenges wurden getheilt, und nur hinfichtlich ber Jagb batte man 1536 eine Scheidung porgenommen. In Kolge ber schlechten Waldwirthschaft, welche seither bestanden batte, porzuglich aber durch die zahlreichen Eifen= und Glasbütten, waren unsere Balbungen bereits im 16. Jahrhundert bergeftalt gelichtet, daß man fcon bamals einen Solzmangel zu befürchten begann und auf Mittel bachte, biesem vorzubeugen. Eines ber nächsten Mittel war bie moglichste Beschränfung jener Sutten. Wenn biefes aber auch auf gang heffischem Boben feine Schwierigfeiten bot, fo war es in Bezug auf die, welche in jenem Gemenge lagen, boch anders, weil bier gemeinschaftlich gehandelt werden mußte, Braunschweig aber außer bem Guttenzinse aus bem ibm jum Theil zu fehr entlegenen Gemenge nur wenige Nutungen zog. Bahrend fo bie butten bes Gemenges ziemlich unangetaftet blieben, war hoffen bagegen bebacht, die auf feinem eigenen Boden liegenden zu mindern. Die Glaser boten bierzu selbst eine Gelegenbeit, indem mancherlei Unordnungen unter ihnen eingerissen waren. Schon 1550 waren ihnen beshalb bie Hütten mit einem Berbot belegt worben; ja man war bamals fogar geneigt, biefelben fammtlich abaufchaffen. burch vietfache Bemühimgen brachten es bie Glafer babin, wenigstens die Sutten im Gemenge ju retten. Dagegen wurben aber bie brei auf gang beffischem Boben liegenden Gutten 1551 aufgehoben und ber Bins ber übrigen von 1552 an für ben heffischen Untheil auf 20 Thaler gefteigert. Auch wurde ben Glafern ber Gebrauch von Buchfen bei Strafe untersagt und nur bas Tragen von Schweinespießen gestattet, während die Bundesmeifter noch ju einer jahrlich bem Bunde ju haltenben Rechnungsablage verpflichtet wurben. Dieses

alles bestätigte Landgraf Philipp am 5. Februar 1553 \*). Auch der braunschweigische Umtmann zu Münden traf 1555 eine Uebereinfunft, wonach der braunschweigische Antheil am Hüttenzins auf 15 Thir. erhöht wurde, mit der Bemerkung, daß es den Glasern unbenommen bleiben solle, an hessen einen höhern Zins zu zahlen, weil sie von diesem noch andere Nugungen hätten. Das letztere war übrigens nur eine Täusschung, denn für diese besonderen Nugungen, als Thon, Sand 2c. hatten sa die Glaser noch außerdem einen besondern Zins von 3 Thir. zu erlegen.

Im Jahre 1549 zählte man 10 Hütten im Gemenge; im Jahre 1550 hatten sich bieselben aber um 2 vermehrt; 1552 und 1553 waren es 13; von 1554 bis 1557 15 und von 1558 bis 1565 16.

In diese Zeit fällt auch das Ende der schon oben erwähnten hütten am rechten Weseruser im Amte Gieselwerder. Da diese hütten die dortigen Waldungen zu sehr veröset hatten, so ließ Landgraf Philipp sie 1554 niederlegen und ertheilte auf Ostern 1555 einer Gewerkschaft die Erlaubniß zur Anlegung einer Eisenhütte bei heisebef und eines hammers bei Lippoldeberg.

Auch bei Trubenhausen, an der Gelster, bestand damals eine Hutte, denn 1555 wird daselbst einer alten und einer neuen Glashüttenstätte gedacht. Als 1564 der Sturm eine Menge Buchen am Reinhardswalde gestürzt hatte, ließ Landaraf Vhilipp eine Hutte bei Wilbelmsbausen anlegen.

Inzwischen waren auch Hütten oberhalb Bursfeld, an der Nieme, auf braunschweigischem Boden entstanden und als man 1564 fand, daß diese größeres Glas bereiteten, als der Zunstbrief bestimmte, wurden sie deshalb in Buße genommen. Diesem widersette sich aber, auf die Klage der Glaser, der braunschweigische Amtmann zu Münden. Dieser betrachtete jene Bestrafung als einen Eingriff in die braunschweigische Lan-

<sup>\*)</sup> S. Beilage Rr. IV.

beshoheit; die erkannte Buße, wenn die Glaser wirklich straffällig seyen, gehöre allein seinem Fürsten, gleich wie auch die Hälfte aller Bußen, welche über Glaser des Gemenges im kaufunger Walde erkannt würden. Man bezog sich hessischer Seits zwar auf den Bundesbrief, was aber die Bußen betraf, auf das Herkommen, weil dieses hierin freilich von den Bestimmungen des Bundesbriefes abgewichen war, und suchte auseinanderzusezen, daß es sich hier keineswegs um einen die Landeshoheit berührenden Bruch handele. Aber die Braunschweiger erwiderten, der Zunstbrief sey einseitig und könne sie nicht verbinden; der Landgraf möge immerhin Zunstbriefe in seinem Lande geben; solche aber auch für andere Länder zu geben, habe er kein Recht.

Ein starter Ris bedrohte die Glaserzunft; es erhob sich ein Gegner, dem sie nicht gewachsen war. Die Unterhandslungen zwischen den beiderseitigen Regierungen wurden auf das Lebhasteste fortgesetzt und erhielten bald neue Nahrung. Jene Glaser in der Nieme drohten nämlich die Bundesmeisster, als diese ihre Hütten visitiren wollten, mit Gewalt zurückzuweisen. Deshald gebot der Oberförster als Nichter unter dem 27. Februar 1565 senen weder Anechte, noch Thon oder Asche, oder wie das sonst Namen haben möchte, aus Hessen so lange folgen zu lassen, die sie dem Zunftbriefe wieder genügten.

Iwar kamen die beiderseitigen Räthe im Mai 1565 zu Wißenhausen zu einer Unterhandlung zusammen, aber ohne zu einem Resultate zu gelangen. Denn wenn man auch später von braunschweigischer Seite behauptete, daß man die Uebereinkunst getroffen habe, die Erhebung aller Bußen sowohl im kaufunger Walde, als auch im Braunschweigischen so lange einzustellen, die man sich erkundigt habe, wie es am Harze gehalten werde, so wurde dieses doch hessischer Seits durchaus in Abrede gestellt, und der Streit zog sich unentschieden in die Länge, ohne daß ich angeben kann, wie es während desselben gehalten wurde.

Obgleich der hessische Oberförster mit dem Amtmann zu Münden am 22. September 1565 zu Niest übereinkam, von den bestehenden 16 Hütten im Gemenge die Hälfte nies berzulegen, so wurde dieses doch nur mit 2 Hütten ausgeführt, der Jins der übrigen 14 aber von 35 Thaler auf 55 Thir. erhöht, wovon nach dem frühern Berhältniß Braunsschweig 25 Thir., hessen aber, wegen des Thons und des Ofensteins, 30 Thir. erhalten sollte.

Im Jahre 1570 wurde ber Zins wiederum gesteigert und zwar auf 100 Thir., und der Thonzins seitdem besons bers erhoben.

Da nur eine Sutte in ber braunschweigischen Bilbfubr ftand, die übrigen 13 aber in der bestischen Bildfubr lagen, und die Glafer bier über Solzmangel zu flagen begannen, so machte Seffen 1572 ben Borschlag einen Theil ber Sutten In die braunschweigische Jagd zu verlegen. Aber Braunschweig hatte bierzu feine Luft und wußte die Verhandlungen barüber auf biplomatische Weise in die Länge zu zieben. Es hatte zwar nichts gegen eine Berlegung ber Sutten, nur wollte es sie nicht in sein Jagdrevier, sondern an solche Orte verlegt haben, aus benen es sonst keinen Ruten ziebe. nug, eine Berlegung ber hütten fam nicht zu Stande; bagegen wurden 1574 wiederum 2, und 1576 nochmals 2 Butten niederlegt, so daß beren nur noch 10 übrig blieben, welche aber benfelben Bins, nämlich 1200 Thir., übernehmen mußten, der bisher von den 12 hutten gefallen war, namlich jede 120 Thir.

Man sieht aus allem, daß der Bund der Glaser seinem Ende entgegen schritt. Wenn auch von jest an der Hüttenzins wenigstens eine Reihe von Jahren hindurch, unsgeachtet Braunschweig fortwährend auf Erhöhung drang, unverändert blieb, so lösten sich doch die ausländischen Glasshütten mehr und mehr von dem alten Bunde ab, denn die Hauptgrundlage des Bundes, die Unentbehrlichseit des Thons von Großalmerode, ging verloren, indem jest auch auswärts

brauchbarer Thon gefunden worden war, und fie beshalb jenen entbehren konnten.

Im Jahre 1567 bestand schon bie "weiße hutte", unster Bederhagen, und wurde durch Michel Wenzel betrieben, ber auch bie hutte im breiten Busche, an der Nieme, mit hand Seig gemeinschaftlich besaß.

Unter ben v. Buttlar zu Ziegenberg befanden sich 1570 einige Glashütten, von deren jeder diefelben über 100 Thlr. Zins bezogen.

Die v. Berlepsch hatten eine Glashütte in ihrem Gefammtholz zu Apelrode, unfern Rotenburg, welche Landgraf Bilhelm wegen der durch dieselbe verursachten Berwüftung des Waldes 1571 niederzulegen befahl.

Im Jahre 1579 beabsichtigte das Stift Kaufungen die Anlegung einer Hutte in seinem Gehölze bei helfa und suchte dazu um die Erlaubniß des Landesberrn nach.

Die Versuche des Landgrafen Wilhelm IV. zur Anwendung der Braunkohlen im Glasofen-

Nach Poppe (Geschichte ber Technologie III. 332) war der Engländer Robert Mansell der erste, welcher in Glasshütten die Feuerung mit Steinkohlen einführte und dafür von König Jakob I. von England (1603 — 1625) eine Privilegium erhielt.

Doch bem ift nicht so; die Erfindung ift, wenn auch nur Jahrzehnte, älter und muß für heffen in Anspruch genommen werden.

Da die darüber handelnden Aftenstücke in mehrsacher Beziehung von Juteresse sind, so werde ich die wichtigern, so weit es mir thunlich scheint, in wortgetreuen Auszügen mittheilen.

Raum war bas Kohlenbergwert am Beigner im vollen Baue begriffen, fo war ber Entbeder beffelben, ber ebenso talentvolle, als thätige Pfarrer zu Allenborf Johann Rhenas nus auch bebacht ber Rupbarkeit ber Kohlen die möglichste Ausbehnung zu geben. So führte er bas Kohlenfeuer nicht nur in ben Sooden und in der Schmelzhütte des bilsteiner Kupferbergwerks ein, sondern faßte auch den Gedanken, dass selbe zur Glasbereitung anzuwenden.

Er theilte biese Absicht bem Landgrafen Wilhelm IV. mit und dieser, die ganze Wichtigkeit einer solchen Ersindung überschauend, ging mit aller Lebhaftigkeit darauf ein; denn die weiten durch die Glashütten geschaffenen Lichtungen im kaufunger Walde hatten ihn schon seit lange mit Besorgniß erfüllt, und er versprach beschalb Rhenanus für den Fall des Gelingens einen Preis von 200 Thlr.

Rum Zwede ber Ausführung mußte Rhenanus fofort au Raffel einen Glasofen bauen. Am 10. Mai 1579 berichtete er an ben abwesenden Fürsten, daß ber Dfen fo weit gedieben sep, daß berfelbe innerhalb 14 Tagen vollenbet senn wurde; er habe auch schon "Safen, Ringe, Asche und alles, was von Nöthen" bestellt und hoffe, bag, wenn er nur Rohlen genug habe, es gludlich von Statten geben werde; gleichwie Georg von Schollei am 12. Mai: "daß beute bas Holzwerf zur Glasbutte gehauen worden und es werde Rhenanus nunmehr bie Defen barin fegen und mauern laffen." Als die Bollendung des Ofens fich bennoch länger verzögerte entschuldigte sich Rhenanus besbalb; er babe auch noch einen Dfen zum Safen Dörren anlegen muffen; bennoch ware ber Dfen fertig geworben, wenn er nicht auf ben Gebanten gefommen fen, ftatt ber theuern eifernen Rofte, Rofte von gebadenen Steinen anzubringen. Auch wunsche er, bag ber Landgraf ben Dfen, ebe berfelbe ausgebrannt und die Schmelzung vorgenommen würde, sowie auch alles andere, in Augenschein nehme. (4. Juny.)

Der Landgraf antwortete darauf (Romrod am 7. Juny), daß er wegen der Berzögerung "gar kein Miskallens" trage, "sondern" so heißt es in dem Briefe "haltens ganzlich darfür,

daß wohl mehr impedimenta vorlaufen werden, bis man in den Handel recht kommt, sintemal eine neue Ersindung nicht auf eine, sondern auf vielerlei Art probirt seyn will."

Nachdem endlich der Ofen am 17. July fertig geworben und nun zum Beginne der Arbeit bereit war, forderte Rhenanus auffer den Kohlen auch noch 20 Klaftern Holz, weil man Holz "zum Kühlofen und Dörrofen so lange brauchen muffe, als man genugsam experimentirt, wie es mit den Steinkohlen wolle fortgeben."

Am 30. July schrieb Rhenanus an ben Landgrafen: "Auf E. F. G. gnädigen mir auferlegten Befehl, babe ich fleisige und weitläufige Nachtrachtung gehabt, wie man auf's Küalichfte einen Glasofen anstellen möchte, barinnen man Winter und Sommer, und wann man wolle, zu= ober ablaffen fonnte, babe bemnach, Gott lob! befunden, bag ich nicht allein benfelben zu Wege bringen kann und will, sondern auch also anstellen, daß man in einem engen Gemach, obne einigen weiters beneben Dfen bamit kann fortkommen, und bag ich zugleich mit einem Feuer will die Asche bereiten, bas Glas machen und bas gemachte Glas abfühlen laffen, und foll boch ber Ofen in die lange nicht mehr als siebenthalben, in bie Breite fünf, und brei Boll in feiner gangen Substang haben und begreifen. Run ware je folche ein nütliches und bequemes Ding, kann ohne alle Beschwerung wohl unter einen allbereits verfertigten Ramin in ein Gemach aufgerich= tet und zur Luft gebraucht werben." Er fev auch bereit ei= nen folden Dfen zu bauen, aber umfonft fonne er es nicht und nun folgen - ber gewöhnliche Schluß aller feiner Briefe - lange Camentationen über bie Dürftigkeit feiner Befol= bung und über bie schlechte Belobnung feiner vielen Berbienfte. In einem Berichte vom folgenden Tage melbet er: "daß ich der Schornstein zweene auf dem Rublofen und Dorrofen habe vollends verfertigen laffen, auf bem Glasofen aber ift ber Schornftein nicht bober, benn über bas vorige 4 Ellen geführet, benn von wegen ben Rohlen ber Geftant im Dorrofen genommen wird, und beshalb im Glasofen tein Geftant zu befahren, biefen Schornstein weiters aufzuführen, für versgeblich geachtet worden."

Der Landgraf erwiderte ihm d. d. Ziegenhain am 2. August auf seinen erstern Bericht: "Soviel nun den Glasosen, wie ihr den iso nachgedacht belanget, halten wir dasselbe für eine seine Imagination und Inventum, wenn es also in's Wert gerichtet würde. Dieweil aber nichts Gewisses gesagt werden kann, sondern vor allen Dingen erst probirt seyn will, ob man mit Steinkohlen mit Nut Glas brennen könne, so lassen wir es auch die zur Prob und das wir sehen, daß es angehet, bleiben, und da wir befinden, daß ihr es dermaßen, wie ihr uns jesso geschrieben, in's Wert setzet, so wissen wir uns wohl zu erinnern, was wir euch auf den Fall gnädiglich zugesagt, dem wollen wir auch wohl nachzussehen wissen."

Aber ber erfte Berfuch misgludte, und mußte um fo mehr misgluden, als Rhenanus über bie Befianbibeile bes Glases nicht im Klaren war. "Und ift an bem — schrieb er am 26. August - baß ich burch fleißige Nachbenfung babinter kommen, was boch ber Mangel, bag fich bie Afchen und Sand so beschwerlich in biesem Dfen schmelzen. Erftlich ift ber Dfen wider meinen Willen auf Holz abgerichtet und Dieweil bas Solz bobere Klammen, benn bie Roblen gibt, muß ber Holzofen billig höher und weiter, benn ber so auf Kohlen angestellt worden, gemacht werben, und sehe ich bem= nach für aut, daß ber Ofen und Hafen barin, ober fünf Boll an der Höbe und im Ringe berum drei Boll abgebrochen und bie Safen enger gemacht merben. andern muften bie zwei vieredige löcher wiederum zu gemacht werden, die der Meister im Rost gemacht, bamit die Sige im Dfen bleibe und nicht zurud beraus laufe. Bum britten muß der Rost geändert und soviel immer möglich aufs aller bunnest angelegt werben, bamit ber Wind besto besser burchziehen moge und bas Keuer wader fladernd erbalte. Zum

vierten, so muffen eine gute Zahl Roblen ins Rod gemeffen und fürters trocken gehalten werden, damit sie nicht naß in ben Ofen kommen." Schließlich versichert er, daß auch ber Glaser und der Schürer derselben Ausicht seven.

Man hatte bisher habichtswalder Rohlen benugt und kam, da biefe die erwartete Wirfung versagten, nun auf den Gedanken, einen Versuch mit Kohlen vom Weißner zu machen, zu welchem Zwecke ber Landgraf am 31. August die Verfüsgung erließ, 100 Maaß zu Schiffe nach Kassel zu schaffen.

"Das Schmelzen mit eiteln Steinkohlen — melbet Rhenanus unter dem 26. Sept. — gehet, Gott lob! an, aber
langsam, darum es nur an einem geringen mangelt, hoffe
es sollens die meißnischen Kohlen solhen vollends ausrichten."
Nur beschwert er sich über die Glaser, "dieweil mir weder
der Meister noch die Arbeiter antworten wollen, wenn ich
sie um die mir noch undewußte Gelegenheit des Glasmachens
frage"; auch seven dieselben nicht einig und beschuldigten sich
gegenseitig, daß sie nichts verständen. Und da sie auch unlustig zur Arbeit seven, weil sie ihre Haushaltung und ihren
Ackerbau versäumen müßten, so schlägt er vor, "statt ihrer
einen andern wohlhabenden Hüttenmeister zu nehmen, der
ohne das in der Hütte nicht mehr arbeite und also auch
nichts versäume."

Inzwischen ließ der Landgraf noch eine andere Hütte unter dem Bergwerf am Weisener durch Rhenanus bauen, die gegen Ende Septembers begonnen, und gegen Ende Oftobers vollendet wurde, an welcher Rhonanus nun die in Kassel begonnenen Versuche fortsetzte.

Nachdem er den Glass und den Dörr-Ofen am 3. November in Feuer gesetht hatte, um beibe auszuhrennen, berichtete Menanus am nächsten Tage dem Landgrafen: "So habe ich meine vorige Ersindung in vielen Studen geändert und da vorhin der meiste Mangel, daß die Kohlen schwarz, kalt und seuchte in den Ofen kommen, und also ein unstättiges Feuer machten, habe ich es nun dahin gerichtet, daß alle

und jete Roblen glübend und flackernd in ben Dfen tommen follen und alfo ein ftetiges lichtes Keuer erhalten. Der Blasofen ift enger und niedriger gemacht um ber Coaction willen; vor allen Wind = und Keuerlochern find Schieberlein, bamit bas Reuer in bie Sobe zum Glasofen allein und baraus die übrige aufsteigenbe Site jum Dorrofen, welcher auf bem Glasofen extendirt ift, moge aufsteigen, und ift sonst allentbalben fo gefaßt, bag ich ganglich hoffe, es folle nunmebr mit bem Glasschmelzen bei ben meignischen Roblen fortgeben. Daß foldes aber aus eitelem Sand und Afche bescheben folle. ift niemals alfo von Glafenern gehalten worben, fonbern wie in ben Salgfoden ein guter Bunbfel und reine Beige alsobald Salz verursachet, also brauchen bie Gläfener bierzu auch die Glasscherben, verdorbene Gläfer und abgeschlagene Ripfel und Nabel, wie fie es nennen, benn wenn foldes nicht ware, fonnte ich nicht wiffen, wo fie mit foldem Buft binwollten. So schreibt auch Agricola barvon, bag nichts anders ein Urfach fen zu lauterm Glafe, benn wenn es vielmals burchs Keuer gebe und alfo gebrannt werde; foldes aber wird die Zeit und aus vieler Uebung geschöpfte Erfahrung je länger je mehr geben."

Etwa 8 Tage später melbete Rhenanus: "Daß gestrigen Tages (bas Datum sehlt) die Schmelzhäsen in den Glasosen gebracht und daß bis anhero der Osen ohne Zuthun einiges Holzes in stetiger Gluth und hiße zusammt den häsen erhalten worden sind. Dieweil aber der nämliche Wind im Windsosen nicht so start Gewalt nach jetiger Gelegenheit haben kann, daß die Flamme allenthalben freudig aufslackern und das Schmelzen schleunig von Statten gehe, als din ich entschlossen, daß ich noch zu dem Blasdalg, so im Berg gebraucht worden, einen vorlegen will, und also nicht allein das Feuer mit Gewalt zur Revibration in die Höhe treiben, sondern auch erkennen, wie hinfüro alle Glasösen vollsommenlich und ohne alle Spekulation ungefähr in's Werk gesett werden. Denn unangesehen, daß die Winterkälte eingefallen und die

anderen Gläsener abgangen und nicht mehr arbeiten können, bin ich boch verhoffentlicher gewisser Hoffnung, ich wollte um nächstünftigen Sonnabend ober Sonntag E. F. G. gemachte Gläser zubringen."

Landgraf Wilhelm fdrieb bierauf am 13 Nov. gurud: "Bas nun bas Glasmachen belangt, ift an euch unfer Befebl, daß ihr diesmal euern Aleiß thut; will es dann nicht angeben, sollet ibr euch nicht viel annehmen ober groß Gefdrei baraus machen, fonbern bie Defen im Reuer fteben laffen, euch ben nächsten zu uns verfügen und berichten, wie es naber gegangen. Denn wir auf ben Kall ein Unberes vorhaben, ale nämlich, nachbem wir uns ieber Zeit bedünken laffen, baf bie Glafer etwas weiteres, als baf fie folecht Sand und Afche aufammen fcmelgen, brauchen, fo wollen wir etliche Glafer an Berg (auf bem Beigner) forbern, benfelben notbburftig Sola geben laffen und befehlen, bag fie in euerem und anberer, fo wir bagu verordnen, Beisenn, aus ichlecht Sand und Afche, inmagen ihr es bisber gebraucht, ohne einigen weiteren Bufat, Glas machen follen; thun fie basfelbige, fo balten wir ihr Ungeben für aufrichtig, und um fonft fenn auf die Runft bei Steinkohlen Glas zu machen, viel zu wenden und mogen wohl weitere Untoften fvaren; gerath ibnen aber foldes nicht, bat man baran abzuseben, bag fie nicht allein die Afchen und Sand zusammenschmelzen, fonbern einen weiteren Aufat brauchen, burch welchen unfere Berboffens bei ben Steinfoblen, auch bas Blas geschmelzt merben könnte, welches wir banach auch wohl erfahren und furtere bie Runft ine Werf richten wollen."

Nachdem der Ofen im vollen Feuer ftand, daß dasselbe zu den Löchern heraus schlug, war am 12. November die Speise eingesett worden, aber — vergeblich war die Hoffnung dieselbe zum Schmelzen zu bringen. Während man nun, dem fürstlichen Besehle gemäß, den Ofen im Feuer erhielt, verschrieb der Landgraf einen Glaser von Schleusingen, um durch diesen die oben angedeutete Probe anstellen zu lassen. Band III.

Philipp Wilhelm v. Rornberg, ber jur Beiwohnung des Bersuches verordnet worden war, ließ, nachdem er bie besiischen Glaser verabschiebet, am 29. November Abends ben Dfen mit Holz beigen "weil man sonft - so lautet fein Bericht vom 30. beff. DR. - obne Berlenung ber Glashäfen, die vorige Speife nicht langen mogen, und bann auch, bamit man versuchte, ob biefelbe Materie fonnte mit Solzfeuer bezwungen werben, als ift fie beut Morgen um 8 Uhr erftlich fliegend worben, bag man Glas baraus machen können. Damit wir aber forberlich eine Brobe mit Steinkohlen thaten, bat ber Glafener bie Speise aus einem Bafen beraus gelanget und feine Speise an Die ftatt gelegt, auch folgende mit Steinfohlen jum Beften und Rleißigften einschuren laffen, es bat fich aber nunmehr bis in die fiebente Stunde, nicht allein nicht zum Kliefen anlaffen wollen (ba boch nach feiner, bes Glafeners, Aussage folche Speife au Schleufingen gemeinlich in ber aweiten ober britten Stunbe. jum langften aber in ber vierten, gang und gar wie Waffer gerschmilget, und gur Arbeit bienlich wird), fondern wird auch fe langer je barter, weil vielleicht bes holzfeuers Rraft nunmebr aufböret.

lind bedünket hierauf Dr. Rhenanum, der Feuerofen seve nicht hoch genugsam, daß die Kohlen und das Feuer Raum haben mögen, sondern müffe um 3 oder 4 Zolle höser gesett werden; der Gläsener aber berichtet, sein Feuersofen sey nicht höher, er habe aber einen Glasofen darüber, so um sechs Zoll höher sey und ganz rund gewölbt wie ein Kessel; desgleichen seyen seine Häfen nicht halb so hoch und weit wie diese; vermeinet auch wo eine andere Haube auf den Glasosen und kleine Schmelzhäfen, wie die seinigen, gemacht würden, wäre etwas zu verhoffen; wäre aber seines Erachtens nunmehr verweilet einen andern Ofen zu sezen von wegen des Frosts, denn das Zeug derhalben nicht gänzlich dörren könnte, sondern zerspalte sich, und risse sobald es die Wärme fühlete.

Wiewohl er nun seines vorigen Bedenkens keine Urssache anzuzeigen weiß, so bedünket mich doch, daß sie nicht gar ungereimt sey, denn wo die Haube des Glasosens rund und etwas höher, auch pober dem Schmelzosen weiter wäre, als bei den Ringlöchern, daraus man das Glas wirkt, konnte das Feuer seine vollkommliche Circulationem haben, und würde durch die Reslexionem denstret, schlüge auch mit mehr Kraft auf die Häsen, da es doch jest bei denselben saft allzumal vergedlich heraus lauschet, darzu würde zu kleineren Häsen und weniger Speise ein gelinderes Feuer genugsam seyn."

Unter bem 1. Dezbr. befahl ber Landgraf die Einstellung weiterer Bersuche; man sollte nur ben Ofen nochmals mit Holz heizen und sowohl von ber hestischen als von ber schleusingischen Speise einsetzen, und von der letzteren einige Gläser machen, um daraus deren Art ersehen zu können.

Was biefes für ein Resultat gegeben, barüber finde ich feine Nachricht. Gleich barauf reiste aber Abenanus nach Schleusingen, um sich von ber bortigen Glasbereitung zu unterrichten.

Am 14. Dezember war er wieder in Allendorf und berichtete am 15. über seine Reise an den Landgrafen: Er habe die Hütten zu Schleusingen auf das steißigste besichtigt nund nachdem — fährt er fort — der Glasosen daselbst viel ordentlicher und artiger, denn allhier unserer Gläsener Waldssen angestellt, so viel abgenommen, daß ich nunmehr im Geringsten nicht zweisele, ich wolle meine Ersindung mit Gottes Hülfe, bei Steinkohlen Glas zu machen, glücklich in's Wert setzen." Und ferner "es ist der schleusingische Osen nach aller Symetrie also abgetheilet, daß, wiewohl ohne das 12 Gläsener vor einem Osen aller Art Gläser fünstlich Winter und Sommer wirken, sie gleichwohl ein Großes an Holz im Glasosen ersparen können, will geschweigen, daß sie ganz und gar keine Kühlösen haben zu dem Holzdörren, nicht halb soviel Holz als die unsern auswenden. Es hat

sie aber nach bem gemeinen Sprichwort hunger pariren lehren, dieweil sie das holz nach der Zahl einkaufen und bezahlen muffen." Er ist entschlossen einen den schleusingischen gleichen Dsen zu bauen und seine hoffnungen haben sich wieder belebt.

Schon unter bem 16. Dezbr. erfolgte bie Antwort bes Landgrafen, daß ihm ein Gelingen höchlich erfreuen werde: "Daß wir aber das Werf," schreibt berselbe, "ehe wir es sehen, loben und für gewiß halten oder auch vor der Zeit darum viel ausgeben sollten, wissen wir nicht zu thun, benn solche Hoffnungen uns nun zuviel oft betrogen."

Uebrigens willigte er in den Bau eines neuen Glasofens und fagte endlich noch in einer Nachschrift: "Benn
wir erstlich hätten soviel, daß man könnte Glas machen, so
ware es genug; so wollten wir alsbann dem Uebrigen, wie
es zu purgiren und mit Nuten anzustellen, wohl nachdenken."

Seitbem findet sich in den Nachrichten eine mehr als halbjährige Lücke; erst im Juli 1580 findet man weitere Nachrichten, indem damals ein neuer Glasofen auf dem Weispner vollendet wurde.

Während bessen hatte jedoch auch der Landgraf zu Kassel mit weiteren Versuchen fortsahren lassen, und zwar unter der Aufsicht des Obersten Georg v. Schollei und seines Bausmeisters Christoph Müller. \*)

<sup>&</sup>quot;) Müller wird vom Landgrafen als fein hoffdreiner und Baumeister bezeichnet, und war damals ico ein hinfälliger und hochbejahrter Mann. Schon 1578 suchte der Landgraf einen Abjunkten für ihn, und hatte deshalb an feinen Bruder den Landgrafen Ludwig geschrieben. Es würde ihm bewußt sepn, heißt es in dem Briefe, "daß unser hofschreiner und Baumeister Meister Ehristoph nunmehr eines erlebten und abständigen und solchen Alters ift, daß er die meinste Zeit seines Lebens hindracht, und wir uns nunmehr seines langen Lebens, vielweniger daß er unsere Gebäue, der wir demnächt viel haben, in die Harre mit solchem Fleiß und fletiger Beiwohnung, wie wohl bisher geschehen und bie

Was Rhenanus so lange und bisher immer vergeblich versucht, gelang endlich diesem. Nachdem am 3. August 1580 der Glasosen fertig und am nächsten Morgen in Feuer gesett worden war, sendete Müller schon unter dem 7. August dem Landgrasen etliche mittelst blosen Kohlensseurs bereitete Gläser nach Notenburg. Es sey auch nicht ein Spricklein Holz dazu kommen, schreibt Müller, denn er sey Tag und Nacht dabei gewesen. Auch gefalle den dazu beorzberten Gläsenern die Sache gar wohl. Dieselben würden den Abend wieder zu blasen beginnen und damit so lange sortsfahren, wie noch Speise vorhanden sey. Er bittet um Beselble, wie es sortan gehalten werden solle.

Der Landgraf verfügte noch an bemfelben Tage, daß bie Glaser bis zu seiner Rudfehr in Raffel bleiben und, um zu sehen, welchen Bestand es haben wurde, fortarbeiten sollten. Das gesertigte Glas sollte man ihnen jedoch laffen, um solches zu ihrem Besten zu verkaufen; nur sollten sie aufzeichnen, was sie dafür erhielten.

Wodurch Müller es möglich geworden war, die Fritte mittelst blosen Steinsohlenseuers zum Schmelzen zu bringen, war nichts anders, als daß er die Rohlen vorher im Dörrosen gedörrt hatte. Wie er auf diesen Gedanken geführt worden war, vermag ich zwar nicht anzugeben, aber das steht sest, die Bereitung des Koaks war noch unbekannt und Müller ist der erste, welcher sie ersand und im Anwendung brachte. Denn wenn auch durch dieses Petren noch keineswegs eigentliche Koaks erzeugt wurden, so war es doch der erste Schritt, der dazu führte. Man lernte die Kohlen später wirklich ausglühen und nannte dieses entschweseln, oder auch purgiren, wodurch das Gewicht von 60 3t. Kohlen auf 12—14 3t. verminderte wurde.

Rothburft erforbert, wird birigiren tonnen, nicht zu verfeben" 2c. Müller, ber bisher alle Bauten bes Landgrafen geleitet, war auch ber Bieberherfteller ber taffelfchen Feftungswerte.

Ein Bericht George von Schollei und Müllere vom 9. August gibt Maberes barüber: "Bas nun bie Glafer anlangt, bag E. F. G. gern feben, bag biefelben ein Tag ober 14 bier bleiben und bas Glasmachen continuirten, ba bat es bie Belegenheit, bag feine geborrte Rohlen mehr im Borrath find, wenn man benfelben Ofen, worin man bie Roblen geborrt, ju einem Rublofen gebraucht bat. Run läfit fich bie Materie zum Glasmachen nicht fcmelzen, es fepen bann bazu wohlgeborrete Roblen, fo gebet bas Schmetzen besto fcbleuniger fort. Derwegen muß man biese Woche etliche Roblen in einen Vorrath bringen und bie borren, bamit man fie bie andere Boche zu gebrauchen babe. — Bas ben beerb anlangt, ift noch zur Zeit fein Mangel, verfeben uns auch er werde fich wohl balten, wie Meister Christoph baran nicht ameifelt, benn mas er wollt gethan baben, bas mar ichon gescheben, als man allbereits zwei Nachte barin Glas gemacht. Dem Probirer foll Die Afche zugestellt werden, bamit er fie burchichlemmen fonnte. Gleichergestalt will ich, Georg, bem Körster zu Wahlsbaufen ber Köhren balber fcbreiben, daß ber biefelben zu Wege bringen foll, und alsbann wird Meifter Chriftoph binüber nach Bilbelmebaufen gieben. und die felbst zu Afche brennen laffen, damit fein ander Solz bagu fomme. Die Glafer wollten gern wiffen, ob fie bei ben fleinen Safen bleiben, ober größere machen follten. Wie fich ber Rüblofen anläßt, bas haben E. F. G. aus beiverwahrten Glafern, fo barin geftanden, abzunehmen."

Die Antwort des Landgrafen erfolgte wieder von Rostenburg aus unter dem 10. August: "Wir haben euer Antwortschreiben beneben den Gläsern empfangen und geslesen und gefallen uns dieselben ganz wohl, haben auch gern, daß sichs also fein anlässet; ist derwegen an euch unser Bessehl in Gnaden, daß ihr den einen Ofen, der ohne das zu einem Dörrofen verordnet, serner zurichten lasset, damit man eine gute Anzahl gedörrter Kohlen in Vorrath bekommen möchte und also 3-4 Wochen continus arbeiten könue, zu

sehen, ob's Bestand haben will oder nicht, auch ob der Rost von der stetigen Arbeit sich zuschmelzen werde, und hielten wir nochmals davor, daß wenn der Rost von weißen Steinen gemacht wäre, es sollte sich nicht sokald daran anhängen, als an die gebackenen Steine." Ferner wünscht der Landgraf, wenn der Raum in der Hütte es gestatte, noch einen Ofen gebaut zu haben, in welchem das Gewölb so niedrig wie möglich gelegt werde; den setzigen Ofen sollten sie in Sige erhalten, die auf fernere Anweisung aber kein Glas machen. Sie sollten mit Fuhrleuten dingen, um Kohlen anzusahren; er selbst würde wegen Asch nach Allendorf schreiben. "Bir sinden auch — schließt der landgrässiche Brief — daß etliche Gläslein noch rauh sind, da wollet vom Gläsener vernehmen, woher das komme."

Es wurde hierauf der Dörrofen sofort zum Rohlenbörren eingerichtet, auch mit der Anlage eines neuen Ofens begonnen. Hinsichtlich der Berwendung des weißen Sandsteins zum Roft, hielt der Schürer sedoch den gebackenen Stein für beffer, denn sener sep zu mürbe und brenne bald auseinander. Die Rauheit des Glases komme daher, daß die Materie nicht ganz rein und subtil zusammengesett wäre.

Man machte nun auch Bersuche zu Erzielung weißen Glases und auch diese versprachen ben besten Erfolg. Nachebem der Landgraf 3 Gläser als Probe empfangen, schrieb er am 1. September von Sababurg nach Rassel:

"Nun sehen wir ob bem weißen Glase so viel, daß wir verhoffen, es solle angehen. Derowegen an dich unser Besehl in Gnaden, daß du wiederum zu einem neuen Anssas nähmest 2 Theile Aschen, 1 Theil weiße Kiesel, und dann ein vierten Theil der Materie, so jeso schon im Hafen gestanden und darvon dieses Glas gemacht worden. Und solche Materie miteinander auf einem Stein, wie die Maler die Farben zu reiben psiegen, wohl, und so klein du kannst reiben, darnach wieder in Tiegel sesen und arbeiten lasset,

versehen wir uns es solle heller werden als das jest überschickte Glas ist. Denn wir sehen an etlichen Orten da es nicht bloterich gefallen, daß es schön hell ist, und glauben, daß diese Rauhigkeit des Glases darvon kommt, daß zuviel Gyps zugesetzt worden. Darum will es auf andere Wege ferner versucht seyn.

Das Glas aus ben Schladen belangend, sehen wir, baß solches etwas hell worden, welches wir ber gelben Materie schuld geben, so wir am Dienstag zusepen lassen. Darum sollst du wiederum von neuem Schladen einsegen, wie wir es zuvor verordnet, und besehen, wie sich's alsbann arbeiten wolle."

Auch seine Bruder benachrichtigte Canbaraf Wilhelm ungefäumt von bem Belingen ber Erfindung. Un ben Landgrafen Ludwig zu Marburg fchrieb er namentlich unter bem 25. August 1580: "Dag wir auf Ew. Liebben Schreiben fo langfam geantwortet, ift baber beschehen, bag wir gern que por gewiß fenn wollen, ob wir mit Steinfohlen auch Glas machen könnten. Und mögen bemnach E. K. G. nicht verbalten, daß uns dieselbe Runft, Gott lob! wohl angegangen. inmagen Em. Liebben ob beigefügten breierlei Gattung Glafern, welche mit eiteln Steinkohlen, ohne einiges Sprieflein Solz, gemacht find, freundlich zu feben haben, ber Buverficht, wir wollen bem Sanbel etwas weiter nachbenken, bag noch viel schöner Glas gemacht werden solle, mit freundlicher Bitte, Ew. Liebben wollen biefe Glafer, ale eine neu erfundene Runft einweihen und probiren, ob guter Wein auch fowohl, als aus andern Glafern schmede."

Ich kehre jest wieder zu Rhenanus zurück. Der im July 1580 von ihm auf dem Weißner neu errichtete Ofen, war ihm vom Landgrafen geschenkt worden.

Nachdem er von Großalmerode "gefrudete und gemengte Afche" und 2 kleine Häfen gekauft, wollte er seine Bersuche fortsetzen, als die Häfen sich nicht geeignet zeigten. Er bat beshalb unter dem 4. August, ihm von seinen häfen einen zu leihen, sowie ihm auch einen Gläsener, ber bas Hafenmachen verstehe, zuzuordnen, benn obgleich er "guten gedehnten, gepochten und gemengten Thon" zur Genüge habe, so sehle ihm doch ein Hasenmacher. Auch um Holz bittet er. Alles dieses wurde ihm am 5. August bewilligt.

Indessen war es Müller geglückt, ihm das Ziet abzulaufen. Für Rhenanus mußte dieses um so empsindlicher seyn, als er neben vielem Ehrgeiz, zugleich ein so reges Mißtrauen besaß, daß er allenthalben Neider und Feinde witterte. Dazu kam nun noch die Art und Weise, wie ihn Landgraf Wilhelm von dem Gelingen der müllerschen Bersuche in Kenntniß setze. Am 7. August schrieb derselbe von Rotenburg aus an Rhenanus:

"Bürdiger, Lieber, Getreuer. Wir haben bishero mit sonder gnädigem Verlangen erwartet, daß euch eure lang ausgesonnene Kunst des Glasmachens bei den Steinfohlen einmal gerathen würde, dero gnädigen Hoffnung und Zuversicht, ihr würdet uns derselben Gläser etliche um gesbürliche Bezahlung zusommen lassen, daraus wir bei diesem heißen Wetter einen guten fühlen Trunk thun möchten.

Weil sich aber basselbig so lang mit euch verweilet, haben wir bem Handel und wie wir solche Gläfer zu wege bringen mögen, selbst weiter nachdenken müssen, es auch nunmehr so weit bracht, daß diese vergangene Nacht unsere ansgestellte Gesellen und Schüler zu Cassel, bei lauter Steinstohlen eine Probe gethan und uns diesen Tag viel scine Gläser von allerlen Muster, Hirsch und derogleichen zugeschieft, möchten leiden, daß ihr allhier bei und wäret, diesselben besehen und versuchen, wie der Wein daraus schmecken wolle. Nachdem aber der Weg etwas weit, und wir nicht zweiseln, ihr werdet setzo in fleißiger Arbeit seyn, auch eure Kunst zu beweisen, als haben wir diesmal, zu Verhinzberung solches, euch anhero nicht bemühen, nichts destowenisger aber euch als einen geistlichen Mann die primitias unser Kunst offeriren wollen. Schicken euch demnach hierbei zweierlen

Battung, einen Relch und fonften ein gemein Glaslein. Dieselbigen wollet besehen und welches Mufter euch am beften gefalle, auch was fonsten euere Meinung sen, sonderlich ob ihr weiter contendiren ober cediren und bei Deifter Chriftophel bem Schreiner lernen wollet, ju fdreiben, foll an anäbiger, treuer institution nichts mangeln. Wir wollten euch bier aus gern einen Trunk mit geschickt haben, bamit ibr bie Gläslein befto beffer probiren fonnen. Weil aber jeko so große Sike, möchte ber Wein unterwegen zu matt und unschmachaft werben, welches barnach ben Glafern wollte jugelegt werben. Wenn ibr aber ju uns gen Caffel tommet, wollen wir euch alsbann einen Willfomm reichen laffen. ber gnäbigen Buversicht ihr werbet in mittelft auch mas ausrichten und wie es fich anlage uns nicht verhalten."

Rhenanus Antwort erfolgte unter bem 11. August.

"Ich banke Gott bem Allmächtigen und freue mich von Bergens Grund, bag nun mehr burch gottliche Berleihung burch meines Antagoniften und meine industriam ift babin bracht worben, bag Em. F. G. und meine erste Erfindung mit Steinkohlen Glas zu machen ins Werk gefett worben, wie erstlich E. F. G. ab meinen überschickten Glafern und ich nun jeto ab berfelben E. F. G. mir augekommenen Glafern beiberseits im Werf befinden. Und fo vielmehr freue ich mich beffen, bieweil foldes nämlich für unmöglich gehalten und Niemand baffelbige por mir und folgende als ich ben modum rei aggrediendae gewiesen, mein Antagonista fich beffen baben unternehmen wollen, fondern habens verachtet, übel bavon gerebet, also bag auch E. F. G. felbft baran gezweifelt, mir (boch ohne Schulb) etwas ungnäbiger worden und ich aber gleich wohl nicht ablaffen wollen, sonbern stetigs angehalten, daß man folche coeption nicht verlassen solle, alles aber E. K. G. bewußt.

Rachdem aber E. F. G. mir jeso meines Antagonisten, ben sie M. Christopheren 2c. nennen, Glas zu geschickt und mich baneben fragen, ob ich hinfuro mehr, ber Invention und Priorität wegen contendiren ober cediren wolle.

Darauf gebe ich biese rubige Antwort, bag bie Invention auf E. R. G. an mich gethanes gnabiges Befinnen, mit Roft, Winden, Gluth und aller Disvosition, erftlich von mir berkomme, babe auch die dieselben erftlichen beim Salzmachen ausgebacht, wie bann auch erftlich vor allen andern Glas bei Steinkoblen, boch bei etwas Solz, wie auch noch ohne Bolg ich nichts auszurichten weis, Rann beshalb foldes nicht cebiren und will gemacht. binfürters mit meinem Antagonisten contendiren, welcher bas übrige am besten treffen wurde. Doch will ich ibm ben Plat und ben victoriam geben, wenn, wie E. K. B. idreiben, bas übericbidte Glas bie Aide und ber Sand dazu, bei eitel Steinkoblen, obne Rutbun einiges Bolges gemacht, bag er fofern bas Beste biesmal gethan. Doch will ich mir vorbebalten baben, wo man ibm meine und mir feine Roblen, Afche und Sand in Abwechsel zustellen wurde, wer bann ben Plat behalten, gehn Gulben gewonnen haben foll. Denn ich's bafür achte, bag bie Differenz ber Roblen, eine Differeng im Reuer Schmelgen, und an ber Karbe bas Glas mache. Soviel auf E. G. gnäbiges Schreiben, bas au Caffel gemachte Glas und bas Nebenschreiben belangenb.

Was aber mein Glasmachen antrifft, stehe ich noch im Mangel der Häfen, die sind verschienenen Montags und Dienstags gemacht worden, müssen bis auf nächsten Sonnabend über acht Tage stehen und gemachsam trocken werden, wie mich die Gläsener berichten. Ich habs aber mit und in den überschickten Häsen versucht, darin es ganz bald gesschwolzen, dieweil aber der gemengte Sand und Aschen, welche mir die Gläsener vorgestreckt, ganz unrein und voller Steine gewesen und also die Speise nicht klar und schlecht gemacht hat werden können, dazu auch die zween ungeschafsene Häsen, so ich auf den Rath der Gläsener niedriger und dünner gemacht, als ich dieselben in den Ofen gesett und

Niche und Sand gefüllet, geschmelat, gefeuert und jest anfangen wollen etliche Glafer baraus zu machen, auf ben Banten gerriffen, Die Speife in ben Dfen eingangen, bas Reuer gestopft, und man mit Gefahr bes gangen Dfene Die Rlumpen von bem Roft mit Stangen abftoken muffen, babe ich biesmal bas Glasmachen einstellen muffen und will auch ben Dfen mit zwei Arbeitern in ber Gluth balten, bis folange bie Safen vollens troden, reine Afche und Sand, fo ich allbereits bestellet, nun bei bie Sand geschafft, bag ich also ein Wochen zwo, brei, aneinander Glas machen fann. Bitte bemnach E. K. G. wollen mir feine Saumnif und Auffchub jufdreiben, benn wenn ich zeitlich bie Bafen gebabt, wollte ich längst vor meinem Untagonisten bergewuschet haben, unanseben ob ichon berselbige zehnerlei Forberung vor mir bis anbero gehabt. Denn ich bins gewiß und fann nicht mehr zweifeln, die Glafener auch alle, so allbier find, ftimmen mit mir überein, bag bies Wert geben wurde und Allein ift ber Glafener und mein Bebenfens, bag wir uns beforgen, wo wir hier die febr bochnügliche Erfindung ins Werk sein, bag alsbald bie Niederländer und andere Bolfer, die fonft Steinfohlen genug, auch beffere haben mochten, und stehlen und fortfahren auch Glas zu machen, burch welches bann (bieweil die Länder am aller meisten allbier ihr Glas geholt) bas ganze Glaswerk gebämpft werben möchte. Darum von nöthen fein will, wie auch neulicher Tagen ich E. F. G. unterthänlich erinnert, bag bei bem Raifer, Königen von Hispanien und Frankreich etc. binwiber ein sonderlich Privilegium und Freiheit ausbracht würden.

Sonsten will ich nächsten Montags mit zwei Arbeitern, in ben zweien kleinen häfen, geliebts Gott, fortfahren. E. F. G. wollen nur ben Gläsenern schreiben, daß sich dieselbigen und soviel ich berselbigen begehren werde, nicht weisgern. So haben auch E. F. G. Glas, die mir trefflich wohl gefallen, ich mit den Gläsener besehn und probiret, auch befunden, daß der Wein sehr gut daraus schmedet, wenn er gut ift."

Als der Landgraf dieses Schreiben erhielt, lag schon das folgende bereit, an Rhenanus abzugehen, weshalb dafeselbe noch eine Nachschrift erhielt.

"Es nimmt uns Wunder — schreibt der Landgraf am 12. August von Rotenburg aus — daß ihr uns auf unser an euch gethanes Schreiben des Glasmachens halber nicht geantwortet, noch hinwider zu erkennen geben, wie euch der Wein aus den überschickten Glasen geschmeckt haben. Wir können aber erachten daß es ex concepta quadam indignatione verblieben, weil ihr nunmehr sehet, daß euch die Kunst gesehlet, mit eitel Steinsohlen ohne Holz Glas zu machen und hiergegen, daß solches einem Mechaniko und Schwaben angehen mussen.

Es verbrießt uns gleichwohl selbst nicht wenig, bag uns und euch, die wir doch Phisici sind, M. Christoffel vorkommen und uns erst lernen mussen, daß zum Glasmachen gedörrte und nicht feuchte Kohlen von Röthen seyn wollten.

Derowegen wir ihm auch billig bie rechte invention und bas Meisterstüd zuschreiben.

Jeto aber kömmt noch eine viel schmählichere Sache vor, indem zwei Feuerkünftner vorhanden, welche sich angeben, die Pfannen im Salzwerke dermaßen anzurichten, daß der dritte Theil Kohlen und Holz erfordert werden könne, inmassen ihr hierneben ex originali zu sehen habt.

Dieweil aber ihr euch zur Ersparung des halben Theils Rohlen erboten, so lassen wir euch noch zur Zeit den Borzug und erwarten nochmals, daß es von euch also, wie angeben, ins Werk gesett werde. Dann da solches nicht beschickt worsden, wir diese Meister, ihrem Erbieten nach, auch ihr Meisterschuld beweisen lassen.

Es ist auch ein britter vorhanden, den wir nicht nennen wollen, welcher sich exdietet, daß er mit einem Feuer drei Pfannen zugleich gar sieden wolle. Derowegen euch hoch von Nöthen thun will, wollet ihr anders das Praemium und Priorität behalten, daß ihr weiblich spekulirt, danne ruch andere hierin, wie im Glasmachen, nicht auch verwennen, und ben Ruhm sammt bem Pramio bavon rugen.

"Post scripta. Ift und euer antwortlich Schreiben Schindigt worden.

Daß ihr euch nun nochmals die erste Ersindung zuschreibt, solches wissen wir euch nicht zu zugeben, sintemal ihr euch anfänglich wohl etwas unterftanden und gesucht, aber nicht vollkommlich ins Werk gerichtet.

Judem ob ihr schon Glas gemacht habt, so ift boch solches nicht ohne Holz beschehen. Run aber ift solches unser intent niemals gewesen mit Holz Glas machen zu lassen, sondern mit Steinkohlen. Sintemal Jedermann wohlbewußt, daß man mit Holz Glas machen kann.

Derowegen wir nochmals die rechte invention mit eitel Steinkohlen ohne einig Holz Glas zu machen M. Christopheln zuschreiben.

Was bann anlangt, daß Jedermann gezweifelt habe und vor unmöglich geachtet mit Steinkohlen Glas zu machen; ift es an dem, daß ihr selbst nicht allein anfänglich, sondern auch noch daran zweifelt, dann ihr in diesem eurem Schreiben ausdrücklich vermeldet, daß ihr ohne holz nichts auszurichten wisset.

Damit ihr bann cebiret und euch felbst für verloren gebet und bleibt also ber Lob und invention bei bem, welscher zum ersten mit eitel Steinkohlen Glas gemacht hat.

Daß ihr euch aber die Disposition mit Rost, Winden und Gluth zueignet, ist zwar folches das geringste, und weiß man wohl, daß die Steinkohlen, sollen sie anders brennen, einen Rost haben müssen. Zudem auch die Winde, wie ihr sie angelegt, nichts darzu gethan, sondern haben dieselbigen Windlöcher aller abgelegt und nur einen behalten, inmaßen dann auch mehr nicht von Nöthen.

Ferner daß ihr begehret ein permutationem ber Rohlen und Afchen, folches wird euer Antagonista nicht nachgeben, wie wirs ihm auch nicht heißen wollten, sintemal einem seben Runftirer selbst obliegen will, nach solcher Materien zu trachten, daß er mit seiner Kunst, deren Inventor er seyn will, auch bestehen könne, und von keinem andern adminicula und Borschub suchen durse.

Derowegen ihr auch wohl barauf zu benfen werbet wiffen, bag ihr folche Afche und Sand bekommet, so euch bienlich sen, und erwarten nochmals mit Verlangen, daß ihr uns Gläser, so bei eitel Steinkohlen gemacht seyn, zusschicket.

. Die kleinen Roblen belangend, folches wollet eurem Schreiben nach ins Werk richten. Gehets bann an, wollen wir uns alsbann ferner gegen euch aller Gebur zu versbalten wissen.

Schicket uns diese Schreiben beneben eurer Antwort, was wir den angegebenen Kunstirern für Antwort geben sollen, wiederum zu, also daß wir sie morgen zu Friedewald haben mögen."

Shließlich folgt noch eine zweite Nachschrift;

"Wir haltens bafür, wenn ihr nochmals feine große Stücke von braunen Rohlen brechen und wohl ausbörren lasset, und barnach über einen Sausen schüttet, es soll wohl bei euch auch angehen. Derowegen ihr solches habt zu verssuchen, doch muffet ihr sehen, daß sie durchhin gar trocken sind, sonst ist's nichts.

Rhenanus Antwort ist vom 13. August. Er schreibt: "Auf E. F. G. gnäbiges Schreiben, besgleichen auf Auslegung meines neulichen unterthänigen Berichts, will ich nur mit wenigen Worten antworten.

Daß nicht ohne, sondern wahr ist, daß ich zur billigen Indignation bewegt worden, dieweil ich im Werk befinde, da vor dieser Zeit niemand gewesen, der sich dieser Sachen unternehmen wollen, sondern dieselbigen für ganz unmöglich bei männiglich geachtet worden, und allein ich bei meiner höchsten Gefahr mich bessen unternommen und auch mich nicht ansechten lassen, obschon E. F. G. selbst mich berwegen mit Schiellhepnsen und seiner Gesellschaft mit ganz ungnädigen herben Worten verglichen, sondern beständiglich in meinen Vornehmen fortgefahren, daß nun, dieweil ich die Sache ins Werk gesetzt, andere kommen und ihnen die ganze Invention, als ob ich nichts dazu gethan, zuschreiben wollen, da doch solches wider ihr selbst eigen Gewissen, und meine Antagonisten ihnen niemals haben hiervon etwas träumen lassen, daß sie sich eher und zuvor mit etwas hätten unternehmen dürsen. Daß sie aber mit eitel Steinkohlen Glas gemacht, stelle ich an seinen Ort, denn es ist leichter inventis aliquid addere, denn von neuen etwas ersinden.

Das Kohlenbörren habe ich vor dieser Zeit vorgehabt, ber Winde habe ich jeso auch nicht mehr denn einen und bin noch täglich in Arbeit, alles zu verbessern, werde aber vielfältig daran verhindert, da meine Antagonisten doch alles was sie nur wollen haben. Es ist aber nie erhört worden, daß eine einzige Ersindung das erstemal gar gerathen, so können ja Viele mehr, denn Einer ausdenken. Dem sey aber wie ihm wolle, ich habe das meine gethan, wollte es gern auch hinfürters in dieser und andern mehreren nütlichen Sachen thun; wenn ich aber gegen meine Mühe, Sorge und unnachlässige Unruhe anstatt der verheisenen Belohnungen, nichts denn Verachtung und Verationen davon bringen soll, so werde ichs mit der Zeit verdrossen.

Der Adminiculorum wegen ist meine Antwort, wenn mir meine Antagonisten keine abgestohlen, würden sie weit dahinten blieben seyn; ich begehre von ihnen hinführe nichts als sie geben mir das meine wieder und thun dann, als wohl sie können."

Noch leidenschaftlicher ift eine Nachschrift:

"Eines, bes Dörrens, hatte ich vergessen; benn solchs nicht im allergeringsten M. Christophs, sondern mein Angeben und Erfindung ift. Warum habe ich anders, benn

um's Dörrens willen den viereckten Ofen zu Kassel gemacht? warum habe ich jenesmals die Kohlen zuvor gedörret? warum habe ich auf meinen jezigen Osen die eiserne Platte gelegt? Um nichts willen, als daß ich dörre Kohlen nothwendig geschätt; darum darf sich M. Christoph nicht mit fremden Federn schmücken; er gebe mir meine Federn wieder, so würde er gar plutte."

Des Landgrafen Erwiderung ift vom 16. August:

"Daß ihr euch nun nochmals die Inventionem dieser Kunst allein zuschreibt, solches stellen wir dahin und antworten darauf, wie zuvor: daß ihr anfänglich wohl etwas versuchet, aber nicht gänzlich funden, sintemal das Propositum das gewesen, wie mit eitel Steinsohlen ohne Holz Glas gemacht werden könnte; denn daran kein Bauer jemals gezweiselt, daß man mit Holz Glas machen könne. Derwegen wir auch des gnädigen Erbietens sind, die zweihundert Gulden zu hinterlegen und unsere Räthe oder sonst aequos arbitros narratis omnibus circumstantiis darüber judiciren zu lassen, wem solche zweihundert Gulden gebühren.

Dieweil aber unsere Räthe dieser Künste nicht zu Grund ersahren, so wollen wir gern wissen, ob ihr George Jörgen, den Salzgreben, dargegen zum Mitarditro leiden möget. Was wir euch nun deswegen, daß wir M. Christophen für den rechten Inventorem hielten, zuvor geschrieben, solches ist von uns warnungsweise geschehen, damit ihr (weil es euch in dieser Kunst geschlet) um so viel mehr Ursache haben möchtet, des Salzwerfs halben, wie die kleinen Rohlen darin verbraucht werden könnten, zu speculiren, sintemal ihr ein Salzgrebe, aber noch kein Glasgrebe sevd.

Wir zweiseln aber nicht, da ihr, unserm vorigen Schreisben nach, seine, grobe Stück braune Kohlen brechen und dies selben nicht allein vom Feuer, sondern auch in der Luft sein auseinander gesetzt durch und durch und nicht superficialiter trocknen lassen werdet, es solle euch sowohl als uns ohne Holz angehen, denn wir selber gesehen, wie gewaltig die Und Band.

braunen Kohlen in euerem Ofen gebrannt und daß wir uns auch darüber verwundert haben. Nur müßt darauf sehen, daß die Kohlen wohl ausgetrocknet sind, denn sobald nur noch etwas humidi darinnen ist, inmaßen wir zu Cassel selbst befunden, so spärt man's an der Speise, daß sie davon rauh wird und nicht wohl schmelzen will."

Wie gereigt aber burch biefe Streitigkeiten Rhenanus geworben war, sieht man auch noch aus bem Kolgenden: Nachbem ber Landgraf über eine neue Beerd-Einrichtung in ben Sopben, burch welche er eine ansehnliche Erfvarung von Roblen au bezweden boffte, fich munblich mit Rhenanus befproden batte, fendete er bemfelben ein bolgernes Mobell, um banach die Einrichtung versucheweise treffen zu laffen (25. Aug.). Indem nun Rbenanus Die begonnene Ausführung melbete, nahm er zugleich auch biefe Erfindung für fich in Anspruch, "indem "er seine praerogativam und neulichfte Bedingung" fich refervirte, bamit es ihm nicht wie bei bem Glasmachen gebe. Außerdem benachrichtigte er babei ben Landgrafen, daß er feine Butte, weil fie zu flein fep, erweitern werbe, und ba er biefes auf feine eigenen Roften ausführen wolle, fo muffe er ben Landgrafen um eine bestimmte Erflarung barüber bitten. in welcher Beife er die Gutte als fein Befitthum betrachten folle (27. Aug.).

Des Landgrafen Antwort ift vom 29. August.

"Daß ihr — schreibt berselbe — nun unser überschicktes Muster auch vor euere Ersindung anziehen wollet, ist es an dem, daß ihr euch nicht mit zuviel fremden Federn, inmaßen ihr Meister Christopheren dabevor Schuld geben, schmücken müsset, sintemal diese unsere Ersindung mit eurer nichts gemein hat. Jedoch achten wir, es werde unser sowohl, als eurer Ersindung etwas mangeln, und mehr Nachdenkens und Berbessers ersordern, welches Experientia von Tage zu Tage lernen muß. Darum wollet Fleiß darbei thun, soll euch solsches nicht unvergolten bleiben. —

Den Glasofen allhier, fo brei Schuh in Diametro hat,

den können wir vier und zwanzig Stunden halten mit 5 Maas Koblen in voller Site. — —

Den Glasofen auf bem Meißner betreffend, und bas wir die gnädige Zusage gethan haben sollten, euch gute Gläsener zu zuordnen, bessen wissen wir und gar nicht zu ersinnern, da wir die Gläsener nicht kennen, welche gut oder bös sind, sondern ihr werdet wohl darnach zu denken wissen, welche euch zu euren Händeln dienen wollen.

Was sonsten die Hütte auf dem Meißner betrifft, haben wir euch dieselbe gegen euere gehabte Mühe und Ersindung euer Lebelang zu Gebrauch gnädiglich geschenkt, auch soviel Meißner-Rohlen ihr darzu bedürsen werdet, euch zusommen zu lassen verheißen. Doch wollen wir uns gnädiglich versehen, ihr werdet des Zinses halben dassenige thun, was andere Meister leisten müssen; auch in Erbietung desselbigen jährlichen Zinses verhalten, da mit euch andere derogestalt nach solgen müssen.

Wir lassen uns bedeuten, könnens doch nicht vor gewiß sagen, wir haben den den Sat mit dem weißen Glas funden; denn wir heute, diesen Tag, denselben in einem kleinen Tiegel eingesett (welcher uns aber per injuriam umgestossen worden) und ist schon so weit geschmolzen gewesen, daß man hat sehen können, daß es fein weiß gewesen ist, wie ein Kristall, haben derowegen nicht unterlassen, wiederum diesen Abend deroselben Materie einzusetzen, und werden sehen, wie sich dieselbe anlassen will."

Aus allem ju schließen, versagte bas Geschick Rhena= nus die Freude, das so lange erftrebte Ziel, mit blosen Stein= kohlen Glas zu Stande zu bringen, zu erreichen.

Schon unter bem 27. September 1580 schrieb ber Landgraf in Bezug auf eine andere für die Sooden von ihm vorgeschlagene Einrichtung: "Nachdem wir bisher aber etliche male gewißigt und und vergebene Hossnung machen lassen, da ihr und Brillen gerissen, und aus Glas Glas gemacht, wie dann sonderlich mit euerem Glasmachen geschehen; also benken wir uns nicht mehr also am Reihen führen und vor erlangtem endlichem Sieg zum Triumph bringen zu laffen, sondern wir heißen: manus nostrae sunt oculatae, credunt quod vident eke.

Als sich Rhenanus jedoch später über die harten Schreiben des Landgrasen beschwerte, lenkte dieser begütigend ein: "Daß wir nun dieses Jahr viel zorniger und ungnädiger Schreiben an euch abgehen lassen, ist solches daher erfolgt, daß ihr uns bisher viel promittirt, aber wenig zu Werk gerichtet, welches die Fürsten nicht leiden können, noch vana spe laktirt seyn wollen; sondern wer dem Fürsten und dessen Landen und Leuten etwas zu Rutz anzugeben sich unternimmt, der muß darauf bedacht seyn, daß er wenig promittire und hingegen viel prästire, und obwohl in solchen unssern Schreiben etliche harte Worte mit untergelausen seyn mögen, so sind doch dieselbigen euch nicht zu Ungnaden gemeint, sondern mögen dieselben von unserer Sekretarien einem, dem Ranzlei-Stylo gemäs, hinzugesett seyn, darum ihr euch beren nicht so hoch annehmen dürst.

Daß ihr aber vermeint, ihr hättet vielleicht ungnädige Herren zu hof, welche euch im Wege liegen, ist es an dem, daß wir uns gar nicht von andern Leuten regieren lassen, sondern wir sind, Gott lob! selbst verständig genug, daß wir sehen und verstehen können, was uns am nütlichsten seyn will, darum wir anderer Verleitung, da gleich dero vorshanden, so euch zu wider, nicht folgen würden."

Während jene Versuche zu Kassel und auf dem Weißner gemacht wurden, hatte der Landgraf auch auf dem Habichtswalde eine Glashütte aufrichten lassen, in welcher ebenwohl bei Kohlenseuer Glas versertigt wurde, wie dieses die noch jest daselbst sich sindenden Schlacken und Scherben bezeugen. Diese Hütte übergab der Landgraf nicht lange nachher dem Glaserbunde, welcher, da ein einzelner Glaser zu ihrem Betriebe sich nicht verstehen wollte, dieselbe auf Rechnung des Bundes verwalten ließ. Im Jahre 1583 ließ Landgraf Wilhelm daselbst eine neue Hütte erbauen und gab am 14. April Rhenanus den Besehl, dieselbe mit einem Vorzathe Asche zu versehen, dem zu Folge bis zum Ansang des Dezembers d. J. von Sooden aus 290½ Malter Asche hiersher gesendet wurden. Noch im Jahre 1585 wurde die Hütte betrieben. Der Berwalter klagte damals über den schlechten Absach des Glases und dieses mochte der Grund sepn, warzum später der sernere Betrieb eingestellt wurde. Denn daß die Ersindung den Wünschen des Landgrasen entsprach, ist nicht zu bezweiseln. Noch im Septbr. 1584 spricht derselbe die Abssicht aus, noch mehr Hütten anzulegen, "weil wir, Gott lob nunmehr, doch mit großen Kosten, die Kunst gefunden, daß wir mit eitel Steinkohlen, ohne Holz, Glas machen lassen" können.

Mit dem Jahre 1585 enden die von mir aufgefunbenen Nachrichten über Wilhelms Bersuche hinsichtlich der Benutung des Roblenfeuers zur Glasbereitung. Erst später, als das, was unter Wilhelm geschehen, längst aus dem Gedächtnisse verschwunden war, wurden neue Bersuche zu diesem Zwede gemacht.

## Die Bereitung venetianischen Krystallglases.

Da alle Hütten bes Glaserbundes nur gewöhnliches Glas licferten, das Arpstallglas aber aus Benedig und Böhmen bezogen werden mußte, so entschloß sich Landgraf Wilshelm IV. zur Anlegung einer Hütte, in welcher Arpstall-Glas bereitet werden sollte. Hessische Glaser konnten aber hierzu nicht gebraucht werden, es waren vielmehr Italiener nothwendig, und der Landgraf hatte auch bereits im Ansang des Jahres 1583 einen solchen, Franciscus Warisco, der

früher in königlich dänischen Diensten gestanden hatte, gewonnen. Während dieser nun den Bau des Ofens im weißen Hose zu Kassel beforgte, sendete der Landgraf einen wolfhager Bürzger Johann Rohl an seinen Agenten Heinrich Sebel zu Antwerpen, um nicht nur bei einem dortigen Kausmann Louis Alvaros einige zur Glasbereitung nöthige Stosse aufkausen, sondern auch noch mehrere andere venetianische Glaser anwerben zu lassen. Bon jenen Stossen bezeichnete er 2000 Pfd. Soda oder spanische Asche, 100 Pfd. calcina biduca und 20 Pfd. Rost von Ankern. Hinsichtlich der Soda bemerkte der Landgraf, daß dieselbe dort erst durch einen Glasmacher probirt werden müsse, "sintemal da exwas Saly=Wasser barbey kommen, so sey sie aller verderbtt."

Für die landgräfliche Hütte wurden auf diesem Wege weiter sechs Italiener geworben und zu Antwerpen für landsgräfliche Rechnung angekauft:

2 Fässer spanische Asche (1008 V), 1 Fas Pottasche (413 V), und 1 Fas gemahlene Asche (335 V) wovon 100 V, mit 16 Thr. (à 30 Stüber) berechnet wurden.

500 Blätter Golb, à 3 Stüber.

751 % Rauchzinn, à 2 Stüber.

100 % Jinn, à 7 Stüber.

"einen kleinen Lohuen" (Löwen) für 5 Thir.

- 2 Stud Rupferplatten = 80 % à 51 Stuber.
- 2 fupferne Stud frauses Glas zu machen, für 5 Thir. 15 Stüber.
- 2 Stampfen zum Aufbrücken ber Wappen an bas Glas = 1 Thir. 10 Stüber.
  - 12 Pfeiffen à 40 St.
- 50 Steine zum gesponnenen Draht und Gold = 4 Thr. 20 St.
- 2 Kiffen, bas Gold barauf zu schneiben, = 1 Thir. 16 St.
  - 1 Adamant = 2 Thir.

Dann wurden ferner noch aus Middelburg in Danemark über Antwerpen bezogen 2 Fäffer Afche, 200 K zerbrochenes Arpstallglas und 1 Faß Sand.

Um die spanische Soda später unmittelbar aus Spanien zu erhalten, schrieb Landgraf Wilhelm an den Grasen von Oftsriesland und ersuchte denselben, einen Kausmann zu Emben, der mit Spanien in Berbindung stehe, um nähere Austunft zu befragen, wobei er bemerkte, daß die aus Alsantara kommende Asche, welche sonst auch Soda Barilla d'Alacantagenannt werde, für die vorzüglichste gelte. Der Graf antwortete darauf, daß ein mit Spanien in Berbindung stehender Kausmann es übernommen habe, für 40—50 st. Soda zur Probe zu besorgen; übrigens sey diesenige Asche, welche man zu Antwerpen und auch in Frankreich brauche und aus Alsantara beziehe bei weitem nicht so gut, als die, welche man zu Benedig oder Murano benutze, die aber nicht aus Alsantara, sondern aus der Türkei bezogen werde.

Nachdem endlich sowohl die Glaser, als auch alle Materialien in Kassel angelangt waren, wurde die Arbeit in der im weißen Hose eingerichteten Glashütte auf Johannistag 1583 begonnen.

Als Rechnungsführer hatte der Landgraf Hans Ebel bestellt, der auch den Wochenlohn zu verabreichen hatte. Dieser letzte war sehr ansehnlich; die drei Meister Franciscus Warisco und Gregorius und Tiderius Friselius erhielten seder wöchentlich 5 Thir. 24 Alb., Franciscus Bellisino 2 Thir. 24 Alb., Albertus 1½ Thir., Allegro 1½ Thir., und Pompejus 1 st. Auch Johann Kohl war mit der Aussicht über die hütte beauftragt.

Im Anfang scheint die Arbeit ganz vortrefflich von Statten gegangen zu seyn, und binnen den ersten fünf Wochen wurden 13390 Gläser, und 3249 Scheiben bereitet. Aber bald wurde es anders. Schon am 18. July 1583 berichtete Ebel: "Ich finde aber, daß die Glaser zum Theil unnüge grinde Hunde sind, liegen für und für mit Kohl im

Bant und Streit; laß mich bedünken, sie wollten gern große Besoldung haben und gleichwohl mit dem Glase ihres Gestallens gebaren; da denn Kohl mit Aufsehung oder Bestellung etwas sagt, geben sie nichts darauf, mit Borwendung, er sey noch nicht über sie zu regieren geordnet. Sie wissen auch von keinem andern Haupt noch zur Zeit, als von unserm gnedigen Fürsten und Herrn, darüber nichts gearbeitet, und gleichwohl Materie, Holz, Belohnung und andere Unstosten fortlausen, welches einen der Sachen beinahe scheu macht ze." Dazu kam noch, daß der angewiesene Berlag nicht ausreichte und die Zahlung des Wochenlohns in Rückstand kam, daß es öster an trocknem Holz und an den Glasmaterialien sehlte, daß die Glaser unter sich selbst in Zank kamen und endlich, daß der Handel mit den gesertigten Waaren nicht mit dem gewünschten Erfolge betrieben wurde.

Alles bieses wirfte zusammen, um dem Landgrafen das ganze Unternehmen zu verleiden. Er sagt selbst "er habe davon keinen Genieß, sondern große Unkosten und Schaden gefunden, von wegen daß die Gläfer, so gemacht, nüplich nicht zu verhandeln gewesen." Deshalb gab er schon Oftern 1584 das Unternehmen wieder auf.

Daffelbe übernahm nun ber landgräfliche Sefretar 30= bann Rrug mit einer Gesellschaft, zu ber auch Johann Robl geborte. Es wurde barüber unter bem 29. April 1584 ein förmlicher Bertrag mit dem landgrafen geschlossen. Derfelbe verpachtete bie Sütte auf ben Zeitraum von 10 Jahren gegen einen boch erft mit bem zweiten Jahre beginnenben jährlichen Bins von 100 fl., und übergab zur Anlegung eines neuen Dfens die alte Rugelfirche im weißen Sofe. Während der Landgraf ben ganzen Borrath bes Tafelglases und von ben Gefägen 6000 Stud übernahm, machte er fich jur Bezahlung aller Schulden, mit einziger Ausnahme ber Beinschulden, verbindlich. Das nöthige Sols sollte aus ben landgräflichen Waldungen gegen bas Forfigelb abgelaffen werben, bas Bier, welches in der Sutte vertrunten murbe, follte atziesfrei fenn, auch sollten die Glaser, welche auf der Hütte wohnten, und keine andere Häuser kauften, von allen bürgerlichen Lasten befreit bleiben. Jum Schuße des Betriebs versprach der Landgraf die Einsuhr alles venetianischen und böhmischen Glases zu jeder andern Zeit, als zu den Jahrmärkten zu unstersagen, bedung für sich aber einen billigern Preiß beim Anstauf gewöhnlicher Gläser, und zwar für das 100 Trinkgläser—4 Thr. und für das 100 Scheiben — 1 fl., alle künstlichen Gläser wollte er sedoch im vollen Werthe bezahlen. Würde er die Hütte nach dem Ablauf der Pachtzeit wieder übernehmen, so sollte den Pächtern ihr ganzer Glasvorrath verabsolgt und alle ausgewendeten Baukosten sollten ihnen ersett werden.

Die Verbaltniffe bei ber Butte murben aber burch ben Uebergang bieser in Privathande nicht gebeffert, und bie Unzufriedenheit zwischen ben Suttenberren und ben Glasern fteigerte sich bald bis zu erbittertem Streite. Schon im Unfang July befahl ber Landgraf den Gregor in den Thurm ju werfen und bann über bie Granze ju weisen, weil berfelbe, ber icon einige Morbe auf feiner Seele trug, gebroht batte, auch zu Raffel einige "mitzunehmen." Schon im August wurben auch seinem Bruder Tiberius, gleichwie auch Franciscus Warisco Vaffe gegeben. Ein Gleiches mar gewiß auch mit ben übrigen ber Fall. Genug bie Arbeit stockte, und wenn auch Tiberius Friselius \*), Franziscus Bellisino und Franziscus Warisco im Anfang bes J. 1585 noch in heffen waren und mit Johann Kohl wegen ihrer Abrechnung baberten, so sieht man boch, baf sie schon seit lange bie Butte verlaffen hatten.

Aus dem hier nachfolgenden Berzeichniffe ber an den Landgrafen gelieferten Gegenstände lernt man die verschiedenen Waaren kennen, welche die hütte geliefert hatte.

<sup>\*)</sup> Tiberius Friselius war auf Bitte bes Pfalzgrafen Reinhard vom Landgrafen Bilhelm im September 1584 nach Simmern geschickt worden, um baselbst eine Glashütte anzulegen.

| "Nachvolgende Gläser hatt hand Ebell in Zeit er zum Glaß=<br>wergk verordnett gewesen m. g. F. vnd hernn geliffert,<br>so auffgehaben werden sollen. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,                                                                                                                                                   |
| 24. fleine Relchglaßlein, eins 41 Alb.,                                                                                                              |
| thutt 6 fl.                                                                                                                                          |
| 11. weisse Becher von Doppeltrot,                                                                                                                    |
| deren einer verderbet, ides Stud                                                                                                                     |
| 1 fl., thutt 51 fl.                                                                                                                                  |
| 6. weisse Becher mit starken Streif=                                                                                                                 |
| fen, iber ein Schreckenberger . 1 fl.                                                                                                                |
| 3. weiffe Becher mit ranttechten                                                                                                                     |
| Streiffen, iber & fl & fl.                                                                                                                           |
| 3. Becher mit blauen und weissen                                                                                                                     |
| Streiffen, iber 1 fl                                                                                                                                 |
| 9. vergulte Geschir, darunter 3                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      |
| Becher, 2 Imperial, 2 Salz=                                                                                                                          |
| fesser, 1 Rap und 1 kleine Scheur,                                                                                                                   |
| ibes Stud 1 fl 9 fl.                                                                                                                                 |
| 1. vergült Fundeln 1 fl.                                                                                                                             |
| 9. Imperial-Glaß, darunter 1. groß                                                                                                                   |
| vnd 8 fleine, alle verderbett, jdes                                                                                                                  |
| <u> </u>                                                                                                                                             |
| 3. Leuchtter, iden 1 fl 3 fl.                                                                                                                        |
| 2. Giffaß famptt 2 Beden 4 fl. 12 Grofc.                                                                                                             |
| 6. große Confectschalen, jede 1 fl.,                                                                                                                 |
| thutt 6 fl.                                                                                                                                          |
| 7. fleine Confectschalen, barunter                                                                                                                   |
| eine von doppeltem Drat, jede                                                                                                                        |
| vor ½ Chaler, thut 4 fl.                                                                                                                             |
| 6. Saltfaß verguldt, jedes $\{$ fl.,                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      |
| thut                                                                                                                                                 |
| Glaß 90 Summa 50 fl. 12 Grosch.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      |

| 20. Schuffeln, ide 1 Thir., thut 14. fleinere Schuffeln, ide 1 fl.,                              | 22 fl. 18 Grosch.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| thut                                                                                             | 14 ff.                 |
| thutt                                                                                            | 7 fl.                  |
| 25. Deller, iden 4 fl., thut                                                                     | 61 fl.                 |
| Nachuolgende Glaß seindt vor Hanß Ebelß Berordnung gesmacht und geliessertt worden zu verwahren, |                        |
| 3. Becherlein vongestreifftem Glaß mitt vergulten Lewentopffen,                                  |                        |
| ides 4 fl., thut 6. Giffendlein, dero 2 inwendig                                                 | <b>₹</b> ¶.            |
| mitt Eißzaden, fdes & fl., thut<br>2. verdedte Kopfflein mit Rosen,                              | 1 <u>‡</u> ¶.          |
| ides & fl                                                                                        | ± fī.                  |
| Quabftein, iden & fl                                                                             | 1 fl.                  |
| 3. hohe Bierglaß, ides & fl., thut                                                               | ₹ fl.                  |
| 1. Glaß inwendig mit einem                                                                       | <u>i</u> ff.           |
| Appell                                                                                           | <u>1</u> fl.           |
| 1. Kopfflein vergult, im Waffer                                                                  |                        |
| zersprengt                                                                                       | <u> </u>               |
| 1. verberbtt Ropfflein, vergult .                                                                | <u> </u>               |
| 1. klein Fudeln                                                                                  | <u> </u>               |
| 2. gefdnittene Glaß, ibes 1 .                                                                    | 1 ft.                  |
| 1. Imperial Glaß, & fl                                                                           | ‡ fī.                  |
| 96 Summa                                                                                         | 57 fl. 18. Gr. foften. |

Glaß

### Solug ber Beschichte ber Glashutten.

Nachdem schon 1574 ber Herzog von Holstein ben Landgrafen Wilhelm um einen Glasermeister zum Zwede ber Aufrichtung einer Glashütte ersucht hatte, bat 1590 auch ber Herzog Karl von Schweden ben Landgrafen um einige tüchtige, besonders zur Bereitung von Fensterglas geschickte, Glaser und 1591 ging Engelhardt Becker aus Großalmerobe dorthin ab, um auf schwedischem Boden die erste Glashütte, anzulegen. Seitdem wurden auch die schwedischen Hütten zum Glaserbunde gerechnet.

Im J. 1592 findet man eine Glashütte am Widenbache zwischen Ellingshausen und Hainrode, auf der Gränze der Kreise Rotenburg und Homberg, und die daselhst schon damals vorhandenen Waldnamen Glasgehau und Glasewald deuten auf einen schon langfährigen Betrieb. Auch auf dem Iberge, über der Burg Vilstein, an der Werra, und auf dem Krotenberg am Eisenberge, unsern Waltenstein, sindet man zu derselben Zeit Glashütten.

Wie viel Hütten bamals noch im kaufunger Walbe bestanden, ist nicht zu ersehen, da von nun an die Nachrichten immer dürftiger werden. An der Niest lagen 1592 noch drei (die Bartholds-, die Kuntens- und Franz Gundlachs-Hütte), am Wendebach aber noch zwei Hütten. Dagegen sindet man 1618 an jedem dieser Bäche nur noch eine Glashütte, die beide auch noch dis wenigstens gegen die Mitte des 17. Jahr- hunderts bestanden zu haben scheinen.

Im J. 1594 sind Glaser zu Kassel, für welche weiße Sandsteinquadern zum Baue eines Glasosens gebrochen wersben, welchen Landgraf Moriz daselbst aufrichten ließ. Auch ließ dieser Fürst in demselben Jahre eine Glashütte am Reinshardswalde zu Alt-Münden erbauen, welche schon 1595 im Betriebe war, und erlaubte dem Glaser Franz Beder 2 Glassbütten in den zu Gieselwerder gehörigen Waldungen anzu-

legen, von benen bie eine, für weißes Glas eingerichtet, bereits am Ende bes 3. 1594 vollendet ftand.

Die weiße hutte an ber Weser war noch 1629 im Betriebe und bamals im Besitze von Augustin Gundlach und Engelbard Beder.

Um 12. Dezember 1641 schlossen bie von Buttlar mit Bolfmar Beder und Efaias Gundlach, Glafermeister zu Großalmerobe, einen Bertrag, worin fie biefen ihr Gebolg bie Winzenburg, oberhalb Ziegenhagen, bis auf ben Graben im Lindengrunde, jum 3wede ber Aufrichtung einer Glasbutte überwiesen. Die Glafer follten ihr zur Glasarbeit nöthiges Buchenholz barin bauen, fo lange baffelbe an biefem Orte bauere, und sich beffen jährlich von Oftern bis Martini nach Hüttenrecht und Gewohnheit gebrauchen. Doch follten sie bas Bebolg nicht veröfen, auch bas gur Arbeit brauchliche Reisig mit aufbinden und die Sauung also anstellen, daß bas junge Solz wiederum aufwachsen fonne, bamit auch die Nachfommen in Bufunft verforgt wurden. Bugleich murbe ihnen für ihre Ochsen, welche sie für bie Solafubren bielten, bie Sute im Balbe gefigttet. Die Glasermeifter versprachen bagegen einen fährlichen Zins von 120 Thir. (a 44 Ropfftude) und biefen verbaltnifmäßig zu erboben, wenn fie über bie genannte Zeit arbeiten wurden.

Schon vor 50 Jahren hatten die Braunschweiger die Anlegung einer hessischen Glashütte in der Rehbeke, unfern Bursfeld, verhindert, als 1644 dort eine neue hessische Sütte entstand; doch kaum war dieselbe vollendet, so übersielen sie die Braunschweiger und zerstörten sie wieder.

Nachdem die Glashütte bei Altmunden wieder eingegangen war, erhielten 1657 Adam Götz aus Großalmerode und seine beiden Söhne die Erlaubniß, auf ihre Kosten eine neue Glashütte unter Münden an der Olbe (unterhalb Bedershagen) zu bauen. Nur von Ostern bis Martini sollten sie arbeiten und als jährlichen Zins 160 Thir. zahlen, sowie 3000 Stüd Fensterscheiben und 1000 Stüd Lungen zur fürst-

lichen Kellerei liefern. Diese Hütte bestand noch 1670, und hatte damals noch auf 5 Jahre Holz. Derselbe Adam Göß besaß 1664 eine andere Hütte am Ahlberg, unsern Jammen-hausen; er hatte davon seither 184 fl. 16 Alb. Zins gegeben, erwirkte aber 1668 die im Braunschweisischen gebräuchliche Vergünstigung, daß ihm der Zins nach "brennenden Wochen" berechnet wurde, nämlich von seder Betriebswoche mit 5 fl. Hiernach zahlte er 1669 (21 Wochen) 105 fl., 1670 (18 Wochen) 90 fl. und 1671 (20 Wochen) 100 fl.

3m 3. 1680 wohnte ein Italiener Guagnini in ber Müllergaffe zu Kaffel, ber venetianisches Kryftallglas verfertigte.

Landgraf Rarl legte 1699 eine Spiegelglashütte bei Wilhelmsbaufen an der Kulda an, welche aber schon 1711, in Kolge eines Brandes, wieder einging. Auch die Hütte bei Altmunden mar wieder aufgerichtet worden und zwar por= zugeweise für die Bereitung von Arnstall = und Arnstallin= Diese beiden Sütten fanden jedoch in anderen Berhältniffen, als biefes früher gewöhnlich mar; fie maren nam= lich Zeitpachtungen. Schon 1701 findet man ben Guttenmeifter Undreas Gundlach als Beftander ber altmundener Butte, welche 1706 an Maximilian Fremel zur Bereitung von Krystallglas auf 6 Jahre übergeben murbe; bie ersten 2 Jahre follte er biefelbe frei baben, bann aber jährlich 100 Thir. zahlen. Auch wurden ihm jährlich 400 Kift. Holz gegen ein bestimmtes Forstgelb, eigene Vottaschensiederei 2c. bewilligt. Aber Fremel, ber auch bie Butte bei Wilhelms= bausen in Pacht batte, verschuldete; er konnte nicht einmal feine Pachtiabre aushalten und verließ, mit bem Stabe in ber Sand, bas land. Nachbem bie Sutte bierauf abgebrochen und neu aufgebaut worden war, wurde sie 1710 auf 6 Jahr an einen Dr. Kaber verpachtet. Derfelbe sollte jährlich 60 Thir. zahlen, ben nöthigen Salpeter aus bem Beughause, ben 3t. für 17 Thir., beziehen, und bas bolg gegen bas übliche Forfigeld erhalten. Faber gab jedoch nur ben Ramen und ben Berlag, mabrend bie Sutte felbst von

Benedift Gundlach befrieben wurde. Im J. 1717 erhielten die Hütte der Hofglasschneider Johann Heinrich Gundlach und der Glasermeister Christoph Eberhard ebenwohl auf 6 Jahre für 70 Thlr. unter den gewöhnlichen Bedingungen. Nach Gundlachs Tode folgte 1723 dessen Sohn Franz mit einer 12jährigen Pachtzeit, und zwar anfänglich allein, hernach aber mit Eberhard, der zu einem Dritttheil bei der Hütte betheiligt wurde, bis derselbe nach Franz Gundlachs Tode, die Hütte 1726 allein für 120 Thlr. Pacht auf 10 Jahre übernahm. Dieselbe blieb fortwährend auf die Ansertigung von Arystallglas eingerichtet. Sie bereitete solches aber nur auf Bestellung, und ihre gewöhnlichen Fabrisate waren gutes Areideglas, allerlei Trinkgeschirre, weiße Bouteillen 20.

Inzwischen war (1711) eine neue Hütte für Spiegelund Scheibenglas im Delkethale gebaut worden, welche die Gebrüder Ofterloh in Pacht erhielten; nachdem diese aber vom Oftober 1716 bis Mai 1717 1050 Thr. dabei eingebüßt hatten, ließen sie dieselbe kalt liegen, und sie wurde nun an Dr. Faber auf 3 Jahre gegeben, und nach deren Ablauf 1722 wöllig niedergelegt. Noch eine andere herrschaftliche Hütte war im breiten Busche unterhalb Bursseld entstanden, die schon 1722 wieder eingehen sollte, was jedoch erft 1729 geschah.

Im J. 1724 erhielt die Gewerkschaft des ahlberger Rohlenbergwerks die Erlaubniß dort eine Arystall- und Glas- hütte anzulegen, welche dieselbe mit Kohlen betreiben wollte. Im Jahre 1726 wurde der Bau ausgeführt; aber das Unternehmen mißlang, "weil die Kohlen zu leicht waren." Obgleich die Hütte noch 1775 bestand, so war sie damals doch sehr baufällig, und es wurde, wie es scheint jedoch verzgeblich, um Reparatur derselben nachgesucht.

An der Stelle der ehemaligen hütte bei Wilhelmshausen legten 1725 der Kaufmann Grau und der Glasschneider Trümper eine neue hütte für Spiegelglas an, wozu sie
das noch vorhandene Gebäude der frühern benutzten. Später

ging biefe in Folge von Holzmangel und entstandenen Streitigkeiten ber Besitzer, und zwar schon vor 1740, wieder ein.

Der Glasermeister Gundlach hatte mit 2 Genossen seite her eine Hütte im Gerichte Ludwigseck betrieben, welche sie 1730 in die Nähe von Neuenstein in eine wallensteinische Waldung verlegten, wo dieselbe noch 1740 bestand.

Eine neue Hütte bei ber Rehbeke unfern heisebeck, am rechten Weseruser, war in Folge hannöverischer Protestationen schon vor 1740 wieder eingestellt worden. Zwei andere von der herrschaft verpachtete Hütten bestanden 1740 eine halbe Stunde von Oberzell im Schwarzenselsischen und unweit Lorshaupten, von denen die bei Oberzell 1742 wieder kalt gelegt wurde.

Als die v. Buttlar zu Ermschwerd eine neue Glashütte anlegten, wurde ihnen tieses auf den Grund der Holzbedürfnisse der Saline zu Allendorf untersagt und es kam darüber zu einem Rechtsstreite, der noch 1740 am Reichskammer-Gerichte anhängig war.

Nachdem 1742 eine hannöversche Hütte an der Nieme in den Solling verlegt worden war, erwirkte sich der Rommerzsommissar Schumann zu Münden die Erlaubniß zur Anslegung einer Hütte bei der Mäusebrücke, oberhalb Dedelsbeim, nahe der hannöverschen Gränze. Er erhielt diese Hütte, welche er selbst bauen mußte, auf 6 Jahre gegen einen anssehnlichen Pacht. Nachdem 1749, wo er das gezahlte Forstgeld auf 4715 Thr. berechnete, seine Pacht abgelausen war, vermochte er sedoch keine Erneuerung derselben zu erlangen.

Im Jahre 1635 wurde eine auf den Betrieb mit schaumburger Kohlen eingerichtete Hütte unterhalb Rinteln an der Weser für herrschaftliche Rechnung angelegt. Dieselbe lieferte weißes Kreideglas, grünes und schwarzes Bouteillen = Glas, gemeines Fensterglas, französisches halbgrünes Spiegel=, sowie auch ganz weißes Spiegel=Glas 2c.; doch fand sie die Berfertigung des gemeinen Bouteillen=Glases am vortheilhastesten. Außer dieser entstand 1749 noch eine zweite bei Obernkirchen, an der Bombeke. Im Jahre 1753 legte ber hüttenschreiber Meber zu Bederhagen eine hütte bei bem großen und kleinen Binbenaden im Reinhardtswalbe an.

Rur die lippoldsberger und vederhager Eisenwerte batte man furz por bem fiebenjährigen Kriege eine bedeutenbe Quantität fpiegelichen Holzes im Paberbornischen angekauft, ber einfallende Krieg verbinderte aber beffen Bertoblung; um es bennoch benuten zu können, entschloß man fich zu Unlegung einer Glashütte im Borngrunde bei Langenthal, bicht an ber paberbornischen Grange. Man fcblog zu biefem 3mede 1759 mit ben Glasermeiftern Efaias Fledftein und Joh. Joft Runfel einen Bertrag. Diese übernahmen ben Bau ber Butte auf eigene Roften, mogegen ihnen bas bagu nöthige Material gestellt murbe. Es murbe ihnen ein Ort angewiesen, wo fie ben zum hüttenbetriebe erforderlichen Sand graben follten, die Afche zugesagt und aus ben Sooben bie gewöhn= liche Berg = und buttenfreiheit binsichtlich ber Getranke, sowie die Militärfreiheit für ihre Arbeiter bewilligt zc. Ein eigentlicher Pacht wurde nicht festgestellt, sondern die Bedingung gemacht, daß fie jährlich mindeftens 500 Klaftern Bolg auf eigene Roften fällen und jebe Rlafter mit 1 Thir. 6 Alb. 4 Hir. bezahlen follten. Der Bestand ber Butte war auf mindeftens 12 Jahre festgefest.

Während alle biese Hütten bisher als Pachtungen ausgethan worden waren, wurde 1766 eine große Glashütte zu Altengronau angelegt und für herrschaftliche Rechnung bestrieben. Die 1760 bei Langenthal angelegte Glashütte wurde in den 1780r Jahren an das linke Weseruser, Dedelsheim gegenüber, verlegt \*). Nachdem Eberhard, der Beständer der altmünder Hütte, 1735 gestorben, war dessen Schwiegersohn Weber gesolgt, nur war diesem das zu verabreichende Holz von 300 auf 200 Klaster herabgesett, dagegen aber der

<sup>\*)</sup> Naperes barüber findet man in Martins topograph, flat. Rachrichten von Niederheffen II. 268.

III, Banb.

Pacht auf 200 Thir. erhöht worden. Nach diesem folgte 1747 Joh. Heinrich Gundlach unter benselben Bedingungen. Während alle andere Hütten dieser Gegend schon eingegangen waren, bestand die dei Altmünden noch fort, und sand ihr Ende erst 1818. Auch die altengronauer Hütte ging 1816 ein, und jest bestehen, außer einer isenburgischen Hütte bei Breitenborn, nur noch die 1809 angelegte buttlarische bei Ziegenhagen und die 1749 zuerst angelegte, 1822 aber zu einer großen Fabrik erweiterte Glashütte Schauenstein bei Obernkirchen. Eine vor etwa zwei Jahrzehnten in der Faulbach am Hirschberg bei Großalmerode durch den Herrn Barron Waiß von Eschen aufgerichtete Hütte hatte nur eine kurze Dauer, weil der Versuch mit der Anwendung des Rohlensseuers mißlang.

### Spätere Zunftverhältnisse.

Schon im siebenzehnten Jahrhundert ist von dem alten Glaserbunde zu Großalmerode keine Rede mehr. Dennoch bestanden auch ferner zünftige Verhältnisse fort, über die ich aber nichts Näheres, als das was Martin (topograph, stat. Nachrichten von Niederhessen II. S. 271) davon berichtet, mittheilen kann. Hiernach wurde noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der Lehrling förmlich aufgedungen und mußte ein billiges Lehrgeld zahlen. Nach fünssähriger Lehrzeit wurde er frei gesprochen und zu der Gesellenzahl geschrieben.

# Beilagen.

T.

Ordnung ber glashütten im Speffart \*).

Wir Albrecht 2c. thun fund allermenniglich, also fic unfer unterthanen uff ben glagbutten in unferm malb bes Speffarts fefibaftig verschienen jahrs ungehorsamlich gegen uns ale ihren rechten naturlichen beren offgeworfen, emport und mighandelt haben, ju schmelerung und abbruch unfer und unfere ftiffte oberfeit, berrlichfeit und gerechtigfeit, auch mit geringer verachtung unferer felbft perfobn, fie burch ben bundt au Schwaben aller ihrer begnadigung und frembeiten, alles bes sie bis anher von unserm vorfahrn und uns alg ihren berrn und landfürsten gehabt ic., entsett und privirt ic. Das mit nun dieselbe unfere untertbanen, uff ben gemelten glaßbutten wohnhafft, mit gebührlicher ordnung versehen werden, wollen wir es binfürtter nach folgender maßen mit ihnen gehalten haben. Und erstlich ift unfer meinung und wollen, bag bie glashutten ju Bengerbruden \*\*), Sabichsthal \*\*\*), und ber Reuenhütten \*\*\*\*) in unferm wald bes Speffarts genglich abgethan fein und hinfürtter fein glaß mehr barin gebrand ober gemacht werden foll, follen bie inwobner beffelbigen orte une binfürtter jabrliche von einer jeben behaufung ober berbstett zu zins geben schilling, befigleichen von einem jeden ftud rindt, es feven fube oder ochfen, bas über jahr ins graß gebet, vier weißspfennige rinderdbeen (?), es fein glager ober fein glaffer, niemand aufgenomen, ent-

<sup>\*)</sup> Aus ber Urlunden - Sammlung bes verftorbenen Prafibenten Bobmann im Geh. Staatsarchive ju Darmfladt.

<sup>\*\*)</sup> Beigen bruden, in bem unterhalb Partenftein in bie Lohr munbenben gegen Beften auffteigenben Thale.

<sup>\*\*\*)</sup> Sabichtsthal, in einem Seitenthal bes vorigen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Reubütten, ebenwohl in einem Seitenthale beffetben.

richten und zu geben schuldig seyn. Und nach dem wir auf vielfältige bitt und aus gnaden daß Cremmenthal \*) in seinem wesen glaß zu machen ihnen wie hernach folgt zugegeben, bleiben und nit abgethan haben, so sollen uns die inwohner daselbst, jährlich von einem seglichen herdstett, wie die andern is hütten, zehen schilling und (von) einem seden stückrindtviehes vier weißspsennige zu bezahlen und zu geben verspslicht seyn. Wir sehen, orden und wollen auch daß die vier orth als nemlich die 2c. \*\*)

### Ordnung ber Glaghütten.

Wir Albrecht zc. wir wollen auch daß die vier ort als nemblich bie Bengerbruden, Sabichethal, bie Reuenbutten und Rornthal \*\*\*) nun binfürtter agung frenen (?), noch anaden geben und thun, und wo zu reiffen von nothen, reifigeld geben oder felbst reiffen, wie jenen bas uffgelegt wurd; bergleichen so ber awanziger pfennig angelegt wurd, follen fie binfür zu geben auch schuldig seyn; fie follen auch hinfür von allen früchten, beue und anderem ben großen und flein zehend zu geben verpflicht sein, wie andere vor und in bem Speffart geben, bermaffen follen fie auch geben. wollen auch, daß fie kein eichenholt ohne erlaubnus hawen ober brauchen, auch fein phal, bauben ober reiffe machen, burch sich felbst, ir gefin ober jemands anderst von ihrenve= gen, bergleichen jemands anders fein phel, reiff ober bauben umb lohn ober vergebens füren ober füren laffen, bargu baß fie kein wildpred schiegen ober fisch faben, wo fie wollen, alles ben ftraff leibs und guts und verweifung bes lanbts. Sie sollen auch verbunden und verpflicht sein, wo fie ein feuer in bem wald feben uffgeben ober brennen, daß sie sich

<sup>\*)</sup> Rrummenthal, amifchen Beigenbruden und Partenftein.

<sup>\*\*)</sup> hier bricht bie Urfunbe ab.

<sup>\*\*\*)</sup> Rrummenthal.

von flund an, un(ohne) alle verhinderung, fie fein wo fie wollen, au bemselbigen feuer gebn und jum treulichften belffen leichen, und alfibald in die nechtte borffer umb bielff zu leschen schüden; beggleichen sollen fie ober ihr gefin bem (fein?) efche brennen ober burch andere schaffen zu brennen; es sollen auch ir jeglicher sambtlich ober sonderlich kein frembt friegs volk au roß ober au fuß, wenig ober viel, unterschleiffen, hausen ober berberigen, sunder wu fie sambtlich oder sonderlich jemande zu rof ober zu fuß vermerden ober ansichtig wurden, bey tag ober bey nacht, follen fie ben ihren evben vervflicht fenn off ftund und (obne) alle verbindernuß bem forstmeister au zeiten (zeitig) anzeigen und wo ber forstmeister nit inbeimsch ober sonft in ber nebe nit zu bekommen were, alsban au Rotenbuch \*) feinem befehlhaber ober gefind anzeigen: es follen auch bie gum Buftenthal \*\*), Bevgerbruden, Sabichethal, Reuebütten und Rrumthall nie über bie ftod und fteinen, bie ihnen gesetzt werben, nichts roben ober abhauen, ber ftraff leibe und aute und verweisung bes lands, es seven eder, wießen ober gerten. Und bie weil wir von unsertwegen (von ben) unterthanen uff ber butten fo mennigfältiglichen und unterthäniglichen umb glaß laffen ju machen, bamit fie ibre weib und finder möchten erneren, anadiglich zu vergunden, angesucht seyn worden, so haben wir denfelbigen unfern unterthanen, aus gnaben zugelaffen, bag fie zwo glaghütten zu ber Altenburg \*\*\*), die ander bem Stein-Brun haben mogen, boch uns vorbehalten, welcher geit wir wollen, über furt ober lang, daß wir biefelbigen butten an anbern ort ferlegen mögen ober gar abzuthun, wie uns bes gelibt ober gefellig fein wurd, un (ohne) me(ni)gliche einred ober wiedersprechen, und follen fich mit bemfelben glaghütten bei ihren pflichten halten, wie bernach folgt. Erftlich bag fie

<sup>\*)</sup> Doch oben im Thale bes Pafenlohrbachs.

<sup>\*\*) 3</sup>ft mir unbefannt.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ft mir nicht befannt.

fein andere bau, weber flein ober groß, machen, ben allein ein bloße butten und ein femerlein baran, ba bie gemachte gla-Ber inbehalten mogen werben; fie follen auch ber iren epben und pflichten bes orts nichts roben, wieber (weber) wiesen, eder, gertten, flein ober groß, nichts ausgenommen. wollen auch, baß fie verpflicht fein, fein ftebend bolt au bauen, sonder(lich) waß zu den scheiden gebort; wo sie nit liegend holy barzu bienlich finden, sollen sie alsbann buchen, aschen und erlen bauen und wo ihnen an bemselbigen abgeben wird, follen fie aledann in ben buchen unschadhafft bolt suchen, daß oben oder unten faul were, wie ihnen daß durch unfern vistbumb und feller angezeigt ift worden, zu scheibern au bauen, und wo baffelbig auch nit reichen wolt, so mogen fie in ben buchen, ba bag boly überschwenklich bide ftebet, baffelbig simlich und nit überfliefig, an (obne) schaben ben buchen unterhauen und bie buchen welbe barburch nit beschebigen, ben ftraff, die ihnen burch uns uffgelegt wird. Sie follen auch verpflicht fenn, fein groffer baffen machen ober brauchen, ben fie bisber gebraucht und gemacht haben. Sie sollen auch ben ihren enden und pflichten verbunden fenn, alle biefe artiful zu balten, wie ben zum Buftentball und ben vier butten uffgelegt ift; wir wollen auch, die weil wir die butten jum Crimmenthal (Rrummenthal) besselbigen orts gelaffen, so sollen fie mit hauung ber holt und anbern artifeln, wie bie butten zu Ralteburge (Altenburg) und zum Steinbrunn verpflicht fein, zu halten, bieweil, wir aus gnaben bie hütten jum Crimmenthal (Rrummenthal), wie obgemelt, zu bleiben zugelaffen und bag nun hierfur eine glaßbutt au ber Calteburge (Altenburg) und eine ben bem Steinbrunn bermaffen, wie hierfur in artifels weiß angezeigt ift, sein sollen und wir aus gnaden zugegeben, so wollen wir, bag jebe butte infonderheit zwo gulben zu gelt und zu bestant uns zwölff gulben zu gelt (und) zu zins und r &, je XV Alb. für ein &, alle fabr und jegliches fabr besonder zu geben verpflicht sein. Solich alles und jedes, wie ob=

geschrieben steht, wollen wir stet und fest und unverbrücklich gehalten haben, hiemit unsern unterthanen off obgemelten glashütten wonendt und benen diese unser ordnung belangend ist, ernstlich gebietend, diese unser ordnung ihres inhalts zu volziehen, darzu geloben und nachzusommen, bey straff leibs und guts und verweisung des lands. Wir wollen auch uns, unsern nachsommen und stiffts hiemit vorbehalten haben diese unser ordnung zu mindern, zu mehren oder gar abzuthun und wiederumd von neuem auffzurichten, wan und zu welcher zeit uns oder unsern nachsommen solches gesellig und die notturst und gelegenheit seder zeit erfordern wirdet, sondern gewerde. Des zu urfund haben wir unser insiegel an diesen brief thun hensen, der geben ist zu Aschassendurg ze.

#### II.

Der Bundesbrief ber Glafer vom Jahr 1537.

Byr Sans Gunbelach gnat. Beder, Sans Gunbelach gnant Rampff, Sans Git, Jorge Rondel, Sans Bengel gnant Lappe, und Sane Sig ber junger volmechtige von aller glegner meister und fnechte wegen. und wir Sans Gunbelach, Conge Bengel, Benge Steuger, Peter Sig, Sans Bengel, Didel Rauffelt, Sans Gis, Sans Gundelad, Jorge Bengel, Michel Bengel, Conge Gig, Claubes Lippert, Michel Rauffelt, Jorge Sig, Balger Sig, Reirftenn Rauffelt, Benge Rondel, Bans Grim, 3bel Bengel, Benfgen Gig, zeu biffer gait alle glegner, und buttenmeifter befennen und thun font offentlich fegen menlich, bag wyr, vmb gemeines, und vnfer gleffner, mus und frummen willen, ben burchluchtigen bochgebornen fürften vnd beren beren Philippen lantgrauen zeu Beffen, grauen zu Capenelnpogen z., vngen gneibigen

bern, vnteribenicklich ersuchen, und angeben, bas cau vorne aen fenn furftlich gnobe, vnfere obgemeltes glegner bandtwerfes, vbber vogeth feyn wol, und die obertretter unfers löblichen bundes ftraffen belffen, auff bag wir in ennideit, bev ennander blevben, und feiner dem andern verbonderlich fenn moge, und biffer bundt wie folget gehalten werbe. Zeum erften, bag man alle jar jerlich zu oftern an beben fael glas au machen und nicht eber und alle jor auff fente Martins taaf auff boren und fortben widder bif auff Oftern tenn glas machen. Dorzen fal man auff ben montagt fevn glas machen vbber iar, tag und nacht haben fich ban eeber von eynanber gescheiben und fennen tagt anders. Dan alfo auch fael eyn meister mit eym fnechte eyn tag nit mehr, ban cawevbundert bier glaße machen ober brephundert becher, aber enner ber vor bem cleyn loche stehet, fal eyn tag eyn bunbert bier glaffe, abber VII fertel becher machen, vnb nit mehr, und fael fenner czwene ftred offen machen in eyner butten. Dornach fal man machen eyn tag feche czintener flepnes alafies, adder vier czintener großes glages, und nit mehr, und man fal machen czweyhundert boch bier glas vor eynen aulben, und epnhundert becher vor achte halben bebemiche und fael bag moeg bes fensterglas fenn, wie bag byr unter verzeichnet ift. Auch fael fenner auf vne vemant glag lernen machen, bes vater vor nit gefont bette glag machen, wolte aber epner vnter vns lernen yemant, bes vater vormale gefondt bette, glaz machen, baz mag ehr thun, boch bag ber, ben er leren wil, vorher gelobbe und schwere, ftebe und vefte ju halten alles bag biffer briff aufwißt. Auch fael vnfer teyner eynen fnecht zeu fich nemen, ber von anbern welben fompt, vnd ber jum glaswergt ghoret, er gelobbe und schwere ban vor alle biffe articel zu balten. Auch fael eyn anfenger, ber anfebet, mit breven glagen lernen, macht er bor vbber, bie fal er in ben trog schlain, abber ber meister sal sie an sone zahl rechen und czelen. Es fael auch tenn meister czwene stevne baben, zeu vbberczal, als

bis ber gewonlich gewesen ift, ond nit mehr. Auch wilche aceit ubm iare von noben feyn werbe, fael man eyn gerichtes tag anseten und ben au Almanrobe balten; auff bas alle vonte biffes bundes bestobag gehalten werben, fal enn ialich meifter, mit fonen fnechten, auff eyn iben pfingeftag au Almanrobe umb cameiff amre ericbinen, wer bag versumet. fal mit breven alten tornischen, noch alter gewohnbeit, gestrafft und gebuffet werben, wer aber freuelich auffe blibet, ber fat foner ehre und bes bunbes berauffet fenn. Diffe abaeschribbene, und noch volgende articele, alle qualich, und iaklichenn besondern, geredden und gelobben myr alle, und enn jalider besonder, in auten tremen und endes fabt, emigtlich, wo wor hin kommen, stede und veste, und vnuerbruchlich zu balten, alf wir bes bem bochgemelten vnkerm aneibien furften und beren zeu Beffen, mit trawen in fyner fürftliche gnobe hande geloben und mit auffgerichten fingern czu schweren, und wilcher biffer artidele ennen pberfbure, und nit hilte, wie vorgeschrybben ftebet, ber fal ehrlos fenn, vnd mit czwengig gulben verfallen, welcher man phme nicht noch-Auß wilchen czehen sollen vnserm gneidigen lossen sael. beren ju heffen, und ffunff bem oberfurfter und ffunffe ben gleffener werben, und wilche glefener nicht wonhafftig weren unter unferem gneidigen beren, follen glicherleymog fynen fürftlichen anoden mit czehn gulben verfallen fenn, und ber berschaft, bor vnter er gefessen ift, ber brochfelliger, auch mit czeben gulben und fael nemelich unter ung enner ben andern rugen auff ben obgenanten endt, und mo enner febe, bax pemant biffe articele nit bilte, fao fal man es ime enn mol, czwey abber brey fagen und fo er bag nit abstellet, und fo man bag mit ber worbeit befunde, und bag nit rugette, ber fal glich bem hanttebigen verfallen feyn. Auch fael feyn meifter, vnter vng gleffenern, bem anbern fone fnechte abwenden, es were ban fache, bag er zu vornt fynem meifter bag jar gehalten bab. Wan eyn meifter eynen brindglefet gewynnet, follen czwene gulben fepn geschende fepn und bor

bbber fael auch tevn brindalefener tevn meifter bocher zen beforen, aber an ju muthen, ber verluft bes bunbes, vnterfteben; auch wilcher meifter bor vbber gebe, bes benompten geschende evnem brindglefener, fal auch feines bunbes beraubet fevn. Auch fal man fevnem fnechte gelt zu geben, ber glas maden fann, ichulbig fenn; auch wilch meifter enn trindgleffener anspricht, inen por epnen knecht zu baben, und fie ber sache nit eyns werben abber zu fribben, ja abber nevn, fao fael ber brindalesener in wendig achte tagen bem meifter widderfagen, fao aber ber fnecht phme inwendig achte tagen, nicht widder fagette, fael er sevn gedingetter fnecht sevn, vnd camene gulben bas geschende, und nit mehr. Wilcher meifter auch anspricht eynen wirder, abber ftreder, vnb nit von ftunden an zu fribden werben, follen fpe phme inwendig achte tagen auch widder fagen, fao aber nit, follen fpe fenn gebingette fnechte seyn, und bag teile phre bekennunge und bor pober mehr zu geben, fenn meister zu czwingen, ber verluft bes bunbes. Epnem anfenger bes tagef eyn schaub ganges alases und nit mehr. Welcher aber folder vorbeschribener artidele und vuncte eynen breche, und nit hilte, fal bes bunbes beraubet fenn, vnb vnferm gneibigen beren mit czeben gulben verfallen feyn, wie oben berurt. Auch wan eyn knabe wil anfangen, fal er vor cawelff jor alt fenn mit wiffen fepner nochbaren, szo er czwelff jor alt ift, und begert in ben bundt, sael man phme bes bundes briff vorlessen, vnb lassen geloben, und schweren, bie obgemelten artidele zu balten; sto er aber ber vorgeschribene articele nit hilte, sal er erlos fenn, vnd vnferm gneibigen beren mit czeben gulben verfallen fenn, bor zu bem oberfurfter mit funff gulben, vnb ben glefenern mit funff gulben vnb ber fenns nach zuloffen. Auch fal man feynen glag lernen machen, feyn vater hab ban gelobt, und geschworen, und gebore auch in ben bunt ond hab glas gemacht. Auch fal man neun vertel turger halber trepling und klepne fternichen vor ennen gulben geben, auch fal kenner epnigk glas hocher abber breytter in fevner butten machen, ban noch außwisunge bes mosses in bem bundes briffe angeczeuget, wilcher aber wil machen bes grofen glafes vier czinihener, fao fal er eg grofer vub wentter machen, enneg balben vertels enner taffelische ellen, und mo er es groker, adder wentter macht, fal verluft fenn bes bundes: wo es phme aber widderfure, bag er eg weitter, abber bocher machette, evn tag cawene abber brev, ungeuerbe, fao fal er abeloffen, fao er aber nit abeleffet, und bas bie fnechte feben, fao follen fie phnen rugen auff ben obgenann= ten eyb, und wilcher bag fibet und nit ruget, fal die buffe tragen, wie ber banbtebier. Des alles zu befentbniffe und veste baltunge baben wur glesener vorgenannt, vor uns und onfer bundigenoffen, ben burchluchtigen bochgeborne furften und beren beren Philipsen, landgreuen zu heffen, graffen zeu Capenellenbogen, unferm gnedygen fürften und beren, unberthenicklich gebetten, bag feyn furftliche anobe, ire ingesigil cau ende biffer schrifft, bon thun benden, wilches wir Philips landgraue zu heffen et cetera vmb frer betthe wegen alfo gethon zu haben bekennen, boch mit bem vorbehalt, ab vng biffe ordenunge beschwerlich fenn wollte, bag mpr bie felbigen ben benanten glefenern eyn jor ju vorn auff fagen, und alf ban fie tegen vne, vnb vne tegen phnen, frey fteben mogen. Gegeben am fontag exaudi im fare drifti vnfers beren thufent ffünffhundert briffig und fiebene.

#### III.

Vertrag mit dem Glaserbunde vom Jahr 1553.

Diwill sich im vergangnem jar 2c. anno ein und funstzigsten, etliche viell und seltzame irrunge, mit den glesenern am cauffunger walt, zugetragen, das den unser gn ger furst den jungen hern, sampt den hern stattha und fürstlichen rethen zu willens gewessen, die glasht ten am tauffunger walt abzuschaffen, bo nun die gleßener solichs vernommen, auch inen die hutten vor einem jar
verbotten, daruff sie den mit vielueltigen ansuchen und flissiger bit, auch diewiell sie sunderlich die besten maister im
furstenthumb Sessen gesessen, so hon sein f. g. sampt dem
hern statthalter, und verordneten reten vor gut angesehen,
das man die hutten im gemenge, do es den beiden hern,
Sessen und Brunnschwig, zugehorig bis vff weitern bescheit
pleiben lassen, die aber am kauffunger walt unserm
gnedigen sursten und hern allein zustendig, solten all abges
schafft werden, wilchs den auch gescheenn.

Es sollen auch die maister, so im gemenge pleiben, mit holdbawen, glasmachen, und andern artickell so ir bunts-briff mit sich bringe, es sey mit rugen einzubringen und andern, ein vlissigs vfsehen, und besser ordnung halten, dan bis ander gescheen.

Es sollen auch die hutten maister sampt iren knechsten, gant und gar kein buchffen haben, sonder sollen schueinsspis tragen, bei peen zeen gulden, so offt solliche obertresten wurde.

Es sollen auch die buntsmeister hinfurtter, wie inen ban hiebeuor meher ban einß beuoholen, alle iar ires einnemens und außgifft flerlich rechnung und betzallung thun, bamit die andern gemeinen meister nit zu klagen haben.

Furtter sollen die huttenmeister nochmals bleiben, vnserm g. s. vnd h. vnd wem es gepuren will, alle jar von
jeder hutten zwanzick thaller zur zinsse geben, vnd die ort
do sie holz hawen sollen, vst das vlissigst vffgelesen und
widerumb in ein gehege gelegt werden, damit es widder
wachssen mag.

Auch follen fie beiben bern, wie von altere bero, jer- lich bas ging glas gugeben foulbig fein.

Es befinden sich auch bryerley stück, nemblich thon, ofenstein und fant, des die glegener zu irem hantwerck in keinem wege entratten koennen, die sollen von jeder hutten

jerlich dry thaller zu zinß geben. So sich aber die außlendischen hutten, obgemelter artickell, der sie nit ohn sein
mugen, gebrauchen werden, den soll es bei den sudern oder
ieder gelegenheit nach, verkaufft und verrechnet werden. Solche
gemelte artickell befinden sich uff unsers g. f. und hern
boden und sten seinen f. g. allein zu.

Es soll aber unser gnebiger furst und her ober seiner f. g. verordnete hern statthalter und rete 2c. die oberzelte articull laut ber glesener bunts briff zu miltern ober zu enbern zu weber zeit macht und vorbehalten haben.

Das alle obgeschriebene articull also sollen gehalt werben, fo hat sich unfer gnediger furst und her lantgraue Philips zu heffen zc. mit eigen handen unterschrieben.

Signatum Somperd zu Seffen am funfften February anno ze. im bry vnd funffzigften.

Philipps I. z. Heffen.

#### IV.

Der Bundesbrief ber Glafer vom Jahr 1559.

Bir Philips von gottesgnaben landgraue zu heffen, graue zu Cazennelbogenn, zu Diet, Ziezgenhain vnd Niedda, thun kunth hieran vor uns unsere erbenn vnd nachkommen fürstenn zu heffen zc. offentlich bekennende, als uns die bundesmeister vnd schepffenn glezsenerz zu Almerode, nemlich Hans Seiz, Franz Gunzbelach genannt Becker, Baltin Strecker, Jost Gunzbelach, Gorge Kunkel vnnd Clauss Wenzel als verzortende bunds vnnd hüttenmeister, auch Eitel Wenzell, Hanss Seiz, Elias Gundelach, Jost Kaussell, Hanss Wenzell vnd Friederich Kunkel vnndersthenigliche supplicirende habenn surbracht, dass wir innen vnnd den gemeinen glesenersbundt vangeverlich vor ein vnnd

zwanzig jarenn ein ordenunge zu gelassen vnnd vergonnet, inn wilcher etliche artisel zu verandern nötig, mit undertheniger bit, dieselbigenn vmb gemeines, auch irer vnd deß gemeines bundes bestenn nuten und frommes willen zuverbessern, daß wir demnach alst je oberstenn aust vor prachetenn, auch allerley andernn beweglichem ursachen gedachtenn bundesmeister vnnd gerichtsschepffenn zu Almerode sampt der ganzenn glesener gesellschaft irenn mit bundesgenossenn diesse gebessert ordnungs vnnd bundesdriff, wie sie sich hinsurier haltenn sollenn gnediglich bewilliget, zu gelassenn, vnnd gegebenn habenn gebenn vnd lassenn innen solche hiemit vnd inn crasst dieses briefs zu, inn allermassenn hiernach geschrieben ist.

Erftlich sollenn sie wie vonn alters herbracht alle sahr uff Oftern und nicht ehr anheben glas zu machen, und glaff machenn biss wff Martiny, und dan furter von Martiny biss off Ofter flielhaltenn.

Bum andernn, fol feiner vff benn montagt auch anbern tage vorgesetzter zeit anfahenn glaff zu machen, es habe fich ban tagt unnb nacht gescheibenn.

Bum brittenn sollenn alle meister keiner ausgescheibenn mit einem knecht einen tagk nit mehr ban zwephundert bierglesser oder brei hundert becher machen. Der aber vor dem kleinen loch stehet, soll einen tagk ein hundert bierglesser machenn, oder siebenn vierteil becher, vnnd darüber nicht machenn, vnnd wie bisher gewonheit gewesen, soll einem trinkglesener zwene stein zu uber zahl vergonnet werdenn.

Bum viertenn foll auch feiner zwene ftredofen inn eis ner buttenn habenn.

Bum fünften soll inn jeder hüttenn gemacht werden vor ein tagfwergt sechs vnnd drenslig scheub vnnd nit mehr, und jeder schaub sechs taffel kauffmannsgut vnnd nit darunter haltenn, auch nach der lenge hierunden verzeichnet nit hoher oder breiter gemacht werden, wollt aber einer vier vnnd zwanzig scheube vor ein tagkwerk machenn daff soll (boch

baff erff eines balben viertels einer cafellischenn elen unnb nit mehr groffer ober weiter mache) zu seinem gefallen stebenn. Es foll auch uns zu unferm behuff vnnb unfferm unberthanen, fo eff in vnfernn landen verkauffen vnnd verbrauchen wollenn, nicht mehr ban zwey hundert boich bierglaff, als nemlich balbe brevlling vnnb baß glefer vor einen gulbenn, unnd einhundert gemeine weinbecher vor achtenn balben alb. beffaleichen neun vierteil furt balber brevlling vnnb fleine fteinchen vor ein gulben gebenn werbenn. Doch foll einem jebem aber baff vnnff vnnb benn unnfernn mehr zu geben, obne ftraff zu gelaffenn fein. Da aber einer were, ber bie glesener inn biesem fahl betruge vnnb vorforteilte, also baff er daff tauffte vnnber bem ichein alf wolte er inn vnnfernn lannde verfauffenn, vnnd vorfuerte ober verfauffte daff auffem lande, benn follenn fie vnnff ober vnferm ftabhalter vnnd rethenn anzeigenn, wollenn wir biefelbenn nach geftalt ber pberforunge ftraffenn. Diefelbigenn bueff foll balb onnff vund ein viertenteil bem bundt vund baff ander viertentheil bem meister, so also betrogenn, vnnb ber meister, so also betrogenn, foll ohne ichulbt fein. Denn aufflendischenn fauff= leuten mogen fie wenig ober viel inn gleichen tauff gebenn.

Jum sechstenn, soll kein glesener einen andernn dass handtwergk zu lernen annehmen, ess habe dan sein vater solches selbst gekonnet. Bund da auch der selbsigen einer, defenn vater vorhinn ein glesenner, auch in denn bundt gehorig gewesenn, glass machen lernnen wolltenn, so soll ime solche vergonnet und zu gelassen sein. Doch soll derselbig nicht sein under zwelff sarenn, unnd soll, ehe ehr zu gelassenn wirdt, diesse verzeichnete artikel gleich denn andernn ohne alle inrede zederzeit zu haltenn gelobenn unnd schwerenn.

Zum siebennbenn soll auch ein jeder knecht, ber inn bieffenn bundt gehorigt ist, und vonn andernn welbenn uff bie hüttenn kommenn, zuvor unnd ehe ehr vonn jemandt wirdt angenohmenn, wie gemelbt, lobenn und schwerenn.

Bum achtenn, foll tein meister, benn ander feine fnechte

fo zur hüttenn gebraucht werdenn abwendig machen, es habenn dann die fnechte ire zeit, vnnd waff fie ihrenn vorigenn meister versprochenn, geleistet vnnd auff gearbeitet.

Bum neunten soll jerlich vff benn Pfingst montagk ober so offt ess notig sein würde, ein gerichtstagk zum Almerode gehaltenn werdenn, zu welchenn auch ein jeder meister sampt allenn seinenn knechtenn, die inn diessen bundt gehorig, geshorsamlich erschienen sollen. Welcher aber dist gericht verseumpte, vnnd auss erheblichenn ursachenn aussenpliebe, der soll dasselbig mit dreienn tornossenn verbuessenn. Da aber einer freuendlicher weise nicht erschienen thete, der solt mit vntenn benenter großer peen gestrafft werden.

Bum zehenndenn, soll im annfangk eines jedenn gerichts bieffer artikel unnd bundesbrieff allenn glesenneren meistern, knechten unnd lehrjungen offentlich vorgelesen werdenn sich barnach habenn unnd wiffenn zu richtenn.

Jum eilften, vor gehegtenn gerichte, so diesser brief vorlesenn, da dann ein jeder vleysig vff merkenn soll, sollenn und wollenn sie samptlich (ohne die bundtsmeister und schepfen) sich undereinander beredden und wenn sie wissen, der obberürter artickel einnig odder mehr vberschritten hette, es sep meister, knechte oder lehrjunge, dieselbigen sollenn bei irenn gethanen eydenn und pflichten rügen und anzeigen. Da auch einer were der würde hierinnen freundschaft, geschenke oder anders ansehen, und wast inne bewusst, verschweigen würde, soll er, so mann vonn inne innen, gleich denn vberfarer gehaltenn und gestrafft werdenn.

Jum zwelftenn, welcher gerügt vnnd alf straffbar erwiesenn vnnd erkenth, der soll dasselbig mit vierzig gulden, zu sechs vnnd zwanzig alb., vnnachlessig vonn stund an verbuessen und die erlegen. Solche buessenn sollen halb vnst gefallenn, vnsern halbe theil unserm rentmeister allhie zu Cassell zu gestellt, geliessert vnnd durch dennselbigenn unst verrechnet werden. Bon dem andernn halbentheil soll vnnserm oberfürster, alf bem richter, ein viertentheil und bas ander viertentheil benn glefenner ju fteben unnd gefallenn.

Bum breptehenbenn, truge sichs zu, bass einer ober mehr, so nit inn unsernn landenn gesessen, straffwirdig wie vermeldt erclert, so soll ber halbe theil ber vierzigk gulben unst, und bie ander helfft irer obrigkeit, barunder sie gesessen, gefallen.

Zum vierzehennben, wann aber einer die vfgelegte buesse ess sein seiner der knecht nicht alf balbt bezalenn wurde, so soll ime sein handwergt verpottenn sein, also dass er vnnb seine knechte kein glass machen sollen bis solange sie solche straff erlegt habenn.

Zum funfftzehenndenn, da jemandt etwass, das inn diefsenn artisell nicht verfaßt wurde, freuendlich gelusten lassenn, dass vnff, vnffern dienern, den bundtsmeisternn oder den ganzenn glesener handwergt zu gegen were, derfelbige soll nach gepuer und erkantniss des gerichts wie obgemeldt gestrafft werden.

Jum sechtehennbenn, da die bundtsmeister vnnd schepfen einer oder mehr unrichtigkeit vf denn hüttenn oder sonst etwass, dass diesen artickell zu wieder were, vernehmenn würdenn, so sollen dieselbigenn macht haben, unsere surst fnechte, auch wenn sie vonn denn glesenernn darzu ansprechenn wurdenn, zu sich erfordernn, die innenn dann auch unweigerlich bey angezeigter straff beystehen, mitgehenn vnd die unrichtigkeit vff denn hütten, so innenn angezeigt, besichtigen sollenn, vnnd wass sie straffbar besinden, soll der vbertretter als obgemelt gestrafft werdenn.

Da aber die bundtsmeister vnnd schepffenn in ersarunge kemen, dass die ausslendischen, so in diessenn bundt gehörig, diesser ordnunge nicht geleben, so sollenn sie solche unst oder vnserm stadthalter vnd rethen zu Cassell anzeigenn, alsdann wollen wir ahn ire obrigkeit schreiben, dass sie besichtigunge, innhalt diesses briefs, thun lassenn woltenn, damit die vberfahrer diesser vnnser ordnung nach gestrasst werdenn mochtenn, und damit sollenn sie die bundtsmeister

24

vand schepsfenn deskalls entledigt sein. Sollichs alles vand jedes besundern, sollenn obgemelte bundesmeister und schepssenn und ire mit bundtsgenossenn die meister vauerdrücklich stet, vest vand ohne alle argelistigkeit zu haltenn mit handtgebender trewen an vasser stadt unserm oberfürster zu zeiten dess gerichts angelobenn vand die knecht vand jungen ann vasser stadt denn bundtsmeisternn vand schepssenn also auch zuhaltenn angelobenn, sonder geuerde. Doch behalten wir vass hierinn bevor diesses alles nach vansserm gefallenn zumehrenn, zu bessernn, zu vand ab zu thun odder gänglich ab zu schaffenn, wann vand welche stund vand zeit vanss soll sichs gefellig vand gelegenn ist. Ohne alle geferde.

Deff zu urkund habenn wir unst mit eigenn handenn vnderschrieben vnnd vnser secret innsiegel ahnn diessenn brieff benkenn vnnd gebenn lassen zu Cassel am vier vnnd zwanzigkenn tagt des monats Februarii im jahre fünsttzehenn bundert funsttala vnnd neun.

Peter Kierhoff oberfürster Joist v. W. cammermeister Heinrich Lerssenner

#### V.

Schreiben des Glaserbundes an Statthals ter und Rathe zu Rassel 1549.

Gestrenngenn ernuesten hochgesarten vnnd erbarn hernn statthalter vnnd verordente rethe, es hait vnnser gnediger fürst vnnd her vff vnnser vnnderthenigg bittlichs ansuchenn vnsernn bunts und gerichts tag copien hierbej, mit wilchem wir hieuor dem grauen von Rinade vnterworffenn gewesenn, gnediglichen bestedigt vnnd angestelt, also vnnd der gestalt, daß wir vnnd alle berurteß bunts genossenn vff einen jedenn psinngstagt bej pena drej alten thornossen zu Almeroide an bestimpter gerichts tag vmb zwolff vhr

erideinen, wer aber freuelich fonnber fletiliche phylachen wffpleibt, fol feiner ehre vnnd beg buntg beraubt fein, baruff wir auch feinen fürftlichen anabenn semptlich im ftifft Dains, alf bes Eichftelbeg, Berftengauf vnnb bes furftenthumbs Seffenn gefeffen angefeben, bag wir vom furftenthum Seffenn bie erbe aun befenn, afden, auch bie fnechte gum glag machen baben vnnb bofenn mufftenn, vuß beg bundeß gemeß au balten geschwornn, und fibber buntg befter bigunge bat einer genent Bofe Sannf unter berzogt Beinvichen von Brunnschweigk gesessen vnnd vormalg in alten bunt gebort zu erscheinen geweigert. Demnach bat ber oberfurfter alft richter bef bunteft sampt ben sechs geschwornen bunft meis fternn inenn hofehansenn jeber zeit forbernn laffenn, wilche alles vnbettlich gewesenn, ber wegenn zuerhaltunge beg bunbeg gedachter oberfürster und wir feche buntgmeistern ime feine inechte vnnd gefinnde, fo bem bunde unterworffenn, gelobt und geschwornn seyn, nicht mehr zu arbeiten unnd ans berer notturfft offen fürftentum guuergigen verbottenn, off welch verbott sein hofehaunsenn obrigfeit Beining von Beluersen als vürstender beg bundeß an m. e. f. und geftrenigkeit vff lett gehalten gerichtstag pfingften gethain, barinne er mit verwarunnge fürgemeltn hofehannsenn gefdrieben anbernn gleffnern ire buttenn wiberumb falt zu machenn, welche er. alf wir ime, mit fuge thun konnen, nicht kann, auch in berurten seinem schreiben Frangen Bedern besichtigt ber feche bunts meifter einen alf ftiffter foldes handelf, allein barinne ime gewalt beschicht, ban wir amptg halben ber fachen zugleich thedigk fein, zeucht auch ferner ein sachen an, fo gemelteg Sofehansen sonne Jorge vnnb Francy Bederg brueber verfchiner jare zusamen gehapt welche fur e. e. alg ber zeit ftaitthalter ampteverweser zu sampt anndernn rethenn vff furstlicher cangles czu Caffel vff gehabenn und vertragenn, laut beg rechtenn originals bierbej copen, barinne inen beiben bei pena funffzigt gulbenn beffen nimmermehr mit worten ober thatten gegen eiander zu gedennkenn verbotten und fo berurter Sofehanng weiter gebennkenn beffen vffm furftennthumb Beffen beg andere in vnd vffnn gefeffene buntg glegner geniesenn vnnb fnechte so bem bunde gelopt zum glafmachen au gebrauchenn, so muß er auch kundengewonbeit alf mer pflendische, daß doch irer ordentlichen obrigfeit zu keinem nachteil reicht, geborsam leistenn: wo er sich aber besenn vffern vnnd one foliche widder unfernn .... glaß machenn fann, wollen wir inen zu frieden laffenn unnd vifm bunde ichliffenn. Ef bat fich auch Sofe Sannft gegenn ettliche glaubhafftige versonn boren laffenn, er wolle zwischenn Jacobi glaß machenn vnnb ban falt liegenn und mich Krant Befernn mit breiffigt pferbenn suchenn widerumb falt zu machenn, wilche mir alf einen armenn gefellenn in folder unuerschulten fachenn zu fein gant beschwerlich ift, vnnb bag ich allein, ber ich benebenn mein mitbuntfimeisternn vnnb bem oberfürfter alf richter folch gepott ampte halbenn Sofehannsenn angelegt, berwegen eure vnngunnst anlannatt in ferlichkeit sein fol, werden wir alle samptlich benebenn ime Frangenn vnnserm mitverwantenn vervrsachet, euwerer gestrengfeit und gnaben anzuzeigen vnnb bittenn, wollenn an ftait vnnferf gnebigenn berenn ab angeregten Beluersen wie von vnng bericht empfangenn an zeige thunn, bag er auch berurter Sofehansenn friedenn gevittenn wolle, babe er aber mit mir Frangenn ober einen anbernn ettwaß zu schaffenn, ben wolten euwre vergunft vnnb geftrenngkeit ime ju recht haltenn, bittenn vmb gunnstige antwortt.

Die shes (sechs) geschworene bundmeister des glasener handwergks zu Almederoide.

### XIII.

## Die Thongruben zu Großalmerobe.

Bon G. Lanbau.

Rings um Großalmerobe (ebemals Almunderobe gcnannt) breiten fich unerschöpfliche Lager bes vorzüglichften Thones aus. Seit welcher Zeit biefe Lager gebaut werben, ift zwar unbekannt, es reicht biefes aber ficher bis in frühe Jahrhunderte hinauf. Schon die Lage von Grogalmerode deutet barauf bin. In einem falten Sochtbale, 1067 Ruf über bem Meeresspiegel liegend, wird daffelbe rings von boben Bergen umschloffen, die bem Thale nur eine schmale Soble laffen, und diese Soble bat einen fo durftigen Boben, baf auch bie fleißigste Bestellung nur mit einer burftigen Erndte befohnt Betrachtet man biefes, bann muß man fich überzeugen, daß nicht Aderbau es gewesen seyn fann, welcher bie Menschen bewog, fich bier nieder zu laffen und ben Ort zu bearünden. Es mußten vielmehr andere Erwerbequellen fich bieten, welche zur Unfiedelung reigten. Welche andern aber hatten bas feyn fonnen, als eben jene Thonlager?

Wenn sonach die Gewinnung des Thones sicher so alt, wenn nicht noch älter, als Großalmerode ist, so sindet man doch erst seit dem 16. Jahrhundert nähere Nachrichten darüber. Damals bezogen die meisten deutschen Glashätten hier den Thon zu den Glashäfen oder auch die Glashäfen selbst, so wie auch zum Theil die zu den Glasösen nöthigen gebrannten Steine. Die Wichtigkeit dieser Thonlager war damals um so bedeutender, als sie noch die einzigen angebauten in weister Runde waren und die Glashütten deshalb den großalsmeroder Thon nicht entbehren konnten. Auf diese Unentbehrslichseit gründete sich dann auch die große Glaserzunster von Großalmerode, welche 1537 hierher verlegt wurde. Zersstreut über verschiedene Staaten hätte der Eid, den die Gest

nossen des Bundes auf den Bundesbrief schworen, wenn die Interessen sich schieden, um so weniger gebunden, als eben eine oberhoheitliche Gewalt bei der Zerstreutheit der Hütten unter den verschiedensten Herrschaften nicht vorhanden seyn konnte. Ein anderes und zwar ein äußeres Mittel war nöthig zur Bindung, und dieses Mittel war der Hafenthon von Großalmerode. Auf diesem ruhte beinahe die ganze Exetutivzgewalt des Bundes.

Wenn der Glaser gegen den Bundesbrief brüchig wurde, und fügte sich nicht der ihm deshalb auferlegten Buße, so wurde nur die fernere Berabfolgung des Thones an ihn untersagt, und es blieb ihm keine andere Wahl mehr, als Geborsam oder das Kaltlegen der Hütte.

Die ältesten bestimmten Nachrichten über den Betriede ber Thongruben habe ich aus dem Jahre 1503 gefundent So dürftig diese Nachrichten sind, so geht doch wenigstenes das daraus hervor, daß die Gruben schon damals zu den fürstlichen Regalien gezählt wurden. Ueber die Berwaltung der Grube und die Weise der Förderung des Thones ist das gegen nichts zu erkennen, und es scheint, als ob man es den Glasern überlassen habe, den Thon, welchen sie brauchten, sich selbst zu graben. Der inländische Glaser zahlte für die Benugung der Thongruben einen sährlichen Ins von 1 fl., der ausländische das Dovvelte.

Erst im Jahre 1560 ging in diesen Verhälmissen eine Veränderung vor; die Thongruben wurden zum ersten Male verpachtet. In dem vom hessischen Oberförster des kaufunger Waldes und dem Rentmeister zu Kassel ausgestellten Pachtbrief heißt est: "Nachdem sich seit einiger Zeit mit dem Graben des Thones zu Großalmerode, dessen sich die Gläsener zu ihrem Handwerk gebrauchen müßten, der ausländischen Meister halber etliche betrügliche Hinterlist begeben, daraus nicht nur dem Landesherrn, sondern auch dessen Unterthanen, den Gläsenern, ein Nachtheil entsprungen, so hätten sie solschem vorzukommen, im Namen des Fürsten eine bessere Ord-

nung angubeben fich unternommen. Sie batten beshalb bie gebachte Thongrube an Sans Streder und Beinrich Raufbold, beide zu Großalmerode wohnhaft, bergeftalt auf ben Beitraum von 2 Jahren gegen einen fabrlichen Bine von 20 fl. eingethan, bag biefelben ben Thon ben einheimischen Meistern, boch ohne unbillige Ueberfetung, verkaufen, ben auslandischen Meistern aber, so gegen ben Glaser = Bunftbrief banbelten, feinen Thon verabfolgen follten." Auch wird hier zum ersten Male ber Wascherbe gebacht. Es sollte ben Bollenwebern, vom In = und Austande bafelbft Wafcherbe ju ihrem Sandwerf zu bolen vergonnt feyn, und bie Bachter barin keinen Kinang brauchen. Damit aber nicht Thon für Bafderbe ausgeführt werbe, follten bie Bachter von bem Bollner ju Bigenhaufen Bollgeichen erhalten, um fie benen, welche Wascherbe ausführen wollten, zur Legitimation zu verabreichen. Schlieglich wurde ihnen auch noch bie Bufage einer Berabsebung bes Vachtzinses für ben Kall gegeben, wenn noch mehr Glasbütten am faufunger Walbe niebergelegt merben murben.

Die Wascherbe war wie man sieht, in der Pachtung nicht mit begriffen, mit deren Förderung beschäftigten sich vielmehr die Bewohner von Großalmerode im Allgemeinen, und die Gemeinde zahlte dafür, wenigstens 1582, einen Jahreszins von 1 Thir.

Bu mehrerer Sicherung bes Glaserbundes wurde zur Zeit jener Berpachtung die Aussuhr des Hasen-Thones ausbrücklich von der Genehmigung der Bundesmeister abhängig gemacht und den Beamten zu Wissehhausen befohlen, keinen Thon ohne spezielle Genehmigung der Bundesmeister durchssühren zu lassen. Wie streng darauf gehalten wurde, ersieht man aus einem Borfalle im Jahre 1569. Curt Seit und sein Bruder, beide zu Unterrieden wohnhaft, hatten eine Anzahl von Glashäfen verfertigt und standen im Begriffe dieselben ins Ausland zu verkausen; als der Oberförster davon Kunde erhielt, belegte er die Waare sofort mit Beschlag, unterlagte

ben Berkauf bei einer Strafe von 100 Thir., und bedrobte bie Beamten zugleich mit derfelben Strafe, wenn sie den Berkauf nicht verhinderten.

Inzwischen war jedoch für den Betrieb des Safen-Thons und noch mehr für das Fortbestehen des Glaserbundes eine Katastrophe eingetreten, denn man hatte auch im Auslande Hafenthon gefunden und die auswärtigen Glaser begannen mehr und mehr, vorzüglich wenn sie mit dem Glaserbunde zersielen, sich von Großalmerode ab und nach jenen neuen Gruben zuwenden.

Wie bedeutend bieses auf ben Absat bes Thones einwirfte, bemerkt man schon unter bem Nachfolger jener Pachter, hans Seit; benn bieser vermochte ben seitherigen Bins schon nicht mehr zu bezahlen, so daß derselbe auf die halfte, nämlich auf 10 fl., berabaesett werden mußte.

Während seither immer nur von Glashäfen die Rede ist, reihen sich diesen nun bald auch die Schmelztiegel und Knicker an; ob diese wirklich früher noch nicht verfertigt wurden, will ich zwar nicht behaupten, die erste Nachricht davon sindet sich aber nicht früher, als zur Zeit des Landgrasen Moriz; auch ist es jedenfalls auffallend, da der Thon zu den Glashäfen und der zu den Schmelztiegeln nicht derselbe ist und aus verschiedenen Gruben gewonnen wird, daß bei den frühern Berpachtungen nur immer vom Glashäfen-Thone die Rede ist. Mag die Verfertigung der Schmelztiegel und der Knicker aber auch immerhin älter seyn, so scheint dieselbe doch erst jetzt in Folge der fortwährend mehr in Verfall kommenden Glashäsenbereitung einen höhern Aufschwung genommen zu haben. Zu derselben Zeit trat nun aber auch eine Beränderung mit den Thongruben ein.

Landgraf Moriz machte die Bereitung der Schmelztiegel zu einem Monopol und verpachtete dasselbe in Gemeinsschaft mit den Thongruben. Der Zins wurde dadurch wessentlich gesteigert und betrug im Jahre 1600 bereits 1200 fl. Das was ich darüber gefunden, ist indest so dürftig,

daß es nur erst durch spätere Nachrichten verständlich wirt. Diese sind aus dem Jahre 1618 2c.

Am 13. Febr. 1618 wird allen Töpfern zu Großalmerobe, bis auf biejenigen, welche bazu besonders bestellt feven, die Berfertigung von Schmelztiegeln unterfagt und 1621 beschweren fich bie bamaligen Beständer ber Gruben Rasvar Kabra und Sans Neumann, bag bie Schmelztiegelmacher zu Grofialmerobe fich unterftanben, Die Schmelztiegel nach ihrem Gefallen zu machen und beimlich zu verkaufen und baburch nicht nur ibr, ber Beständer, fondern auch bas fürstliche Interesse zu verleten. Sie mußten klagend vorbringen, beißt es, bag vermöge bes Kontrakts fie von jebem tausend Tiegel'3 Ortsthaler und von jedem Schock Thon. fo 60 Klumpen enthalte, 1 Ortothaler zu geben versprochen. Mun migbrauchen bie Tiegelmacher fich beffen, indem bag fie aus einem großen Tiegel, bavon fie von 1000 3 Ortstha-Ier geben, ber fleinen zur Dunge und allerband Erzfachen bis in bie 500 machten, woraus erscheine, baf ber Kürst um mehr als das zwanzigfache betrogen werde. Denn wenn ber Fürst von 1000 Tiegeln 24 Alb. befomme und fie machten aus 1000 großen 40 - 50000 fleine Tiegel, so mußte es bavon weit mehr ertragen.

Doch volle Klarheit gibt erst ein Vertrag von 1621. Landgraf Moriz bekennt darin, daß seine Unterthanen zu Großalmerode Peter Töpfer d. ä., hans Töpfer, Georg Töpfer, Christian Zimmer und Georg Ruelberg ihn gebeten, daß er ihnen vergönnen möge, aus dem bei genanntem Dorfe gelegenen Thone nicht allein Tiegel für sich allein machen, sondern auch den Thon selbst nach ihrem Gefallen abführen und verhandeln zu lassen. "Es sollen demnach, lautet die fürstliche Urkunde, die genannten Meister an jeso erwähnten Orten bei Almerode auf 3 Jahre für sich und ihre Erben ermächtigt seyn, sich des Thons und des Tiegelmachens, ohne eines Menschen Widerspruch, zu gebrauchen und dieselben ihrem Gefallen nach zu verkausen und abzusühren." Nur sollen

sie ber Hofhaltung die nothwendigen Tiegel und Retorten zu dem bisher üblichen Preise und auch den Unterthanen solche Waaren im bisherigen Kause gern und willig überlassen; auch sollten ihre Tiegel recht gute im Feuer beständige Waaren seyn," damit Niemand daran Schaden leide. Kein anderer Meister sollte Thon graben, so weit sich die großalmeroder Thonsauten erstreckten, oder Tiegel fertigen und brennen, "daß also einzig und allein der ganze Tiegelhandel des Orts in ihren Händen seyn soll." Dagegen versprachen die Päckter jährlich 2200 fl. (à 26 Alb.) und zahlten gleich bei Empfang des Leibebrieses 100 fl. Empfängnißgeld.

Wie bedeutend ber Thon= und Tiegelhandel bamals gewesen fenn muß, geht überzeugend aus bem boben Vachtgins hervor. Aber ber breifigjährige Krieg ber fo viel vernichtete, brachte auch biefen Sanbel berab und gwar fo fonell und fo tief, bag bie Beständer im Jahre 1636 nur noch 175 fl. gablten. 3m Jahre 1640 übernahm ber beffifche Sausmarichall Valentin Gobbaus ben Pacht auf 3 Jahre mit jahrlich 200 fl. Bins. Der Leihebrief ift mit bem von 1621 übereinstimmend. "Er babe gebeten, beißt es barin, ihm ben beim Dorf Grofalmerobe vorbandenen Thon, baraus bie Schmelztiegel und Anider gemacht, auch ben Safenthon, welchen bie Glafener brauchen, gelangt, und nachmals verhandelt wird," zu überlaffen. Diefem fep willfahrt und er folle sich bes bei Großalmerode vorhandenen Thons zum Tiegel= und Anidermachen, "obne eines Menfchen Biberfpruch gebrauchen und Diefelben feinem Gefallen nach verfaufen." Die Tiegel und Retorten, welche gur fürftlichen Sofhaltung begehrt wurden, folle er im bisberigen Raufe liefern und auch den Unterthanen feine Baaren "ftete gern und willig folgen laffen, fonderlich aber mit Kleif babin feben, bag bie von ihm angenommenen Meister rechte gute im Feuer beständige Baaren verfertigten." Deswegen fer ibm auch bewilligt, "daß fein Meister auffer benjenigen, so er, ber Beständer, angenommen, es fev auch wer es wolle, einige

Macht haben solle, bei 50 fl. Strafe, ben geringsten Ties gel ober Knider zu fertigen, vielweniger sich bes Thons in einigem Wege zu gebrauchen, sondern einzig und allein der ganze Tiegel- und Kniderhandel bes Orts in seiner Hand bleiben sollte."

Im Jahre 1651 erlangte man sogar nur 85 fl. Pachtzins. Seitdem wurde das Schmelztiegel-Monopol wieder aufgegeben, wodurch aber auch der Pachtzins dis auf das Unbedeutende herabsank; denn 1663 betrug derfelbe nur noch 10 fl. Bei der nächsten Berpachtung auf weitere 3 Jahre im Jahre 1666 erhielt man 16 fl., 1669 und 1672 12 fl. 1679 28 fl. und 1682 33 fl. Der Pachter der letztern Jahre (1682—1685) Simon Rüppel, kam so wenig dei seiner Pachtung heraus, daß er schon im zweiten Jahre dieselbe wieder ausgab.

Ein neues Thonfabrikat hob jedoch jest den Thonhandel wieder empor: die irdenen Tabackspfeissen. Im Jahre 1686 entstand in Hessen die erste derartige Fabrik zu Kassel und bald begannen auch die Großalmeröder mit der Verfertigung diesser Waare. Nur dadurch läßt es sich erklären, daß bei der neuen Verpachtung im Jahre 1686 der Jins wieder auf 120 Thaler stieg, für welchen die Wittwe Katharine Hersmann die Grube auf 3 Jahre übernahm.

Im Jahre 1702 übernahmen Volmar Liphard und Anstreas Gundlach den Bestand der Gruben auf 6 Jahre für sährlich 250 fl. Aber diese Beständer blieben mit ihrer Pacht im Rückftande und klagten bitter über den schlechten Abgang des Thones, weil der kölnische Thon in zu großen Quantitäten zugeführt werde.

Bis zum Jahre 1719 war eine Wittwe Wiederhold Beständerin. Dieselbe hielt den Gröper Engelhard Liphard als Bebauer der Gruben. Für die Aufräumung einer Grube erhielt derselbe 9 Thlr. und für die Förderung eines seden Fuders (das zu 126 Klumpen berechnet wurde) 12 Alb. Haderlohn. Dagegen wurde das Fuder nach Münden für 2, nach Großalmerode aber für 1½ Thlr. und ½ Thlr. Fuhrslahn abgelassen. Da sene Wittwe den Bestand nicht wieder

übernehmen wollte, und auch sonst kein annehmliches Gebot erfolgte, wurden die Gruben 1719 in Administration übernommen. Man bestellte den Alaunzehnterheber zu Großalmerode zum Verwalter, jenen Liphard aber zum Hader, und traf die Bestimmung, daß derjenige Thon, welcher nicht unsmittelbar von der Grube abgeholt würde, in der Scheune des Greben zu Almerode niedergelegt werden sollte. Der Arbeitslohn wurde für das Fuder auf 6 Alb., der Preis des Fuders, das nach Großalmerode verkauft wurde, auf 1½ Thir. und 8 Alb. Fuhrlohn, sür alle Auswärtige dagegen auf 2 Thir. sestgeset.

Doch nur wenige Monate dauerte die Administration, und eine Gewerkschaft von Großalmerödern (Ruelberg, Gundslach 2c.) übernahmen noch in demselben Jahre die Pachtung für jährlich 200 Kammerst., und blieben langehin im Besitze derselben. Das Fuder Pseissenthon verkauften die Beständer nach Großalmerode für 1½ Thir., auswärts für 2 Thir.; für den Thon, der auf der Weser versendet wurde, (sie lieserten namentlich einem Bremer Kaufmann jährlich 40 Fuder) konnten sie aber wegen des weitern Transports nur 1½ Thir. erhalten. Für den Glashäfenthon erhielten sie sedoch 2½ Thir.

Im Jahre 1734 klagten sie über ben immer schlechter werdenden Absatz und baten um Nachlaß an ihrem Zins. Wirklich wurde ihnen auch bei einer neuen Pachtung von 1743—1747 ber Zins auf 100 Kfl. und 6 fl. Weinkauf herabgesett. Sie hatten jedoch nur den Glashäfen-, Schmelztiegel- und Pfeiffenthon, während die Waschäferbe besonders verpachtet wurde. Lettere hatte die Familie Rüppel schon seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts in Pacht und zwar für einen Zins von jährlich 3 fl., für welchen nach Peter Rüppels Tode, 1744 auch dessen Sohn die Pachtung wieder erhielt.

Die Verpachtung ber Thongruben, welche in ben letten 12 Jahren jährlich 80 Thlr. ertragen hatte, bauerte bis zum Jahre 1789.

3m Jahr 1788 ftellten bie fammtlichen Pfeiffenfabri-

١

fanten in Großalmerode vor, "daß der Thon nicht mehr in Menge vorhanden sey, und sie, sofern keine Beschränkung des Berkauss in's Ausland verfügt werde, der Gesahr ausgesetzt seyen, daran gänzlich Mangel zu leiden und ihr Geswerbe, von dem so viele Menschen sich ernährten, einstellen zu müssen." Diese Klagen berücksichtigend, stellte man despalb im nächsten Berpachtungs-Termine die Bedingung, daß in Jukunst kein Thon mehr ausserhalb Landes verkaust wersden sollte.

Diese Bedingung bewog jedoch ben bisherigen Pachter von jedem Gebote abzustehen, mahrend die Pfeiffenmacher, bie allein Bietenden, sich nur zu 20 Thir. verstehen wollten.

Um einer Seits nicht ohne Noth diese herrschaftliche Revenue zu schmälern, anderer Seits aber auch durch eine unbeschränkte Aussuhr des Thones eine Klasse arbeitsamer Menschen nicht in Verlegenheit zu setzen, wurden Sachverständige nach Großalmerode geschickt, um durch Bohrversuche die Menge des noch vorhandenen Thones zu ermitteln und diese erklärten, daß noch für Jahrhunderte hin an ein Aussgehen des Thones nicht zu denken sey.

Man bedachte darauf, wie beide Interessen, das herrschaftliche und das der inländischen Gewerbe, am füglichsten gewahrt werden könne, und hielt die Berpachtung dazu am wenigsten dienlich. Denn die Pachter hatten die Gruben nicht immer bergmännisch betrieben und namentlich oft vielen guten Thon mit Kummer verstürzt, um nur die Kosten eines ordentlichen Baues zu vermeiden; ebenso konnte man dem Pachter, auch bei den dringendsten Umständen, eine Einsschränfung der Aussuhr nicht zumuthen.

Diese Gründe bewogen zu dem Bersuche einer Abministration, vorerst für ein Jahr, wofür die landesherrliche Genehmigung am 15. Januar 1789 erfolgte.

Die Administration begann mit dem 19. Februar 1789 und Ende Dezember d. J. hatte man für 628 Thir. 10 Alb. 8 Hr. Thon verkauft, und eine reine Ausbeute von 225 Thir.

17 Alb. 64 fir. gewonnen. Diefes gunftige Resultat entsichieb für bie Fortsetzung ber Abministration.

Im Jahre 1790 erlangte man eine Ausbeute von 464½ Thir.; 1791 von 375 Thir.; 1792 von 370½ Thir. ze. und nach ansehnlicher wurde diese in der Folge.

Die verschiedenen Thonarten werden an verschiedenen Orten und zwar sämmtlich durch Abräumen der Dammerde in offenen Gruben, also mittelst Tagbaus gewonnen. Der Schmelztiegelthon wird in dem Fauldach, die Wascherde und der Töpferthon dicht bei Großalmerode und der Glashäsenund Pfeissenthon an der Straße vom Pfassenberge nach Großalmerode gegraben. Bon allen diesen Thonarten mird ein großer Theil in das Ausland versauft, und nicht nur die Glashütten an der Weser, sondern auch die in Amerika beziehen hier ihren Häsenthon. Die Versaufspreise sind jedoch nicht dieselben. Der Großalmeröder zahlt den billigsten Preis, mehr zahlt schon der ausser Großalmerode wohnende Inländer, den höchsten Preis aber der Ausländer.

Nach diesem Verhältniß ist der Preiß des Fuders Schmelztiegelthons vor der Grube 1½, 2 und 4 Thaler, so wie der eines Fuders Glashäsen= und Pfeissenthon 1½, 2 und 3½ Thaler. Bon dem erstern werden jährlich etwa 5 Fuder nach Großalmerode, 10 Fuder in das übrige Inland und 40 Fuder in's Ausland, namentlich an einige preussische hannöverische und braunschweigische Glashütten, abgesett. Bon dem Glashäsen= und Pfeissenthon kommen jährlich nach Großalmerode etwa 60 Fuder, in's Inland 100 und in's Ausland 730 Fuder. Die letztern beziehen theils die preußischen, hannöverischen und braunschweigischen Glashütten im Wesergebiete, theils Kausseute zu Münden und Bremen zur Versendung nach Amerika.

Die Wascherbe hat bagegen nur einen Preis, nämlich für 100 Stück in großen Klumpen 1 Thir. 20 Sgr., oder für den Zentner in kleinen Klumpen 12 Sgr. Der jährliche Absat beträgt an 20,000 Klumpen und 130 Zentner.

In neuerer Zeit ist der Absat bedeutend gesunken, sowohl in das In- als das Ausland, vorzüglich aber nach Nordamerika, wo durch Deutsche ein gleicher Thon ausgefunden worden senn soll. Auch in Großalmerode hat sich der Berbrauch des Pfeissenthons sehr gemindert, weil die irdenen Pfeissen mehr und mehr außer Gebrauch kommen; denn früher bezog Großalmerode jährlich 400 bis 500 Fuder davon.

Im Jahre 1822 wurden 598 Fuber Thon und 8598 Klumpen und 320 Zentner Wascherbe abgesett; 1830: 834 Fuber und 110 Zentner Thon und 11,785 Klumpen und 110 Zentner Wascherbe; 1831 und 1832: 1027 und 1179 Fuber Thon und 8133 und 9851 Klumpen und 2417 und 127% Zentner Wascherbe.

Die jährliche Ausbeute betrug 1834: 1400 Thir., 1835: 2700 Thir., 1836: 3800 Thir. und ist jest wieder bis auf 2000 Thir. herabgesunken.

Uebrigens beziehen die großalmeröder Schmelztiegel= macher und Ziegelmacher ihren Bedarf an gutem Thon aus eigenen Gruben, mit denen man sie, und zwar erst seit neuerer Zeit, belehnt hat.

### XIV.

### Relief: Bildnisse von Karlmann, Pipin und Karl bem Großen, in Kulba.

Mit brei Abbilbungen. Bom Praf. F. B. Soflereth.

Unter ben Alterthumern, bie sich in fulbaifchen Kirchen erhalten haben, verdienen vorzüglich einige Relief-Bildniffe eine besondere Beachtung und zwar in um so höherem Maaße, als sie Abbildungen historisch interessanter Personen und merkwürdige Ueberreste der wenigen mittelalterslichen Denkmäler sind, die schon vor längerer Zeit die Aufmerksamkeit mehrer Gelehrten und Alterthumssorscher ) in Anspruch genommen haben.

Die altesten bieser Denkmäler, Karlmanns und Pipins Bildnisse, befinden sich auf dem nächst Fulba gelegenen Petersberge, wo sie in der sudwestlichen Außenseite der vormaligen Kloster nun Pfarrfirche eingesetzt find.

Obgleich beide Bildnisse theils durch den Einfluß der Zeit und des Wetters, theils durch andere Einwirfungen sehr gelitten haben, sind sie doch nicht so angegriffen, daß man sie nicht deutlich erkennen könnte. Karlmanns, mehr als das andere, beschädigte Vild ist auf einer 3 Fuß hohen und 6 Zoll breiten, Pipins Bild dagegen auf einer gleich hohen, aber etwas breiteren Platte von weißgrauem Sandsteine in Basrelief ausgeführt.

Schon Brower, Schannat und Montfaucon b) haben Abbildungen biefer Sculpturen, doch nicht treu genug, geliefert, indem sie in Darstellung der Krone, des Scepters und der Haupthaare von den Urbildern abweichen.

Nach der unter Jiff. 1 u. 2 beigefügten von herrn Gymnasial-Lehrer Lange in Fulda gefertigten, ganz getreuen Abbildung sigen beide dargestellte Könige auf mit Thier-Köpfen und Füßen verzierten Sessell, gekleidet in festlichem Gewande mit einem von einer perlenreichen Spange zusammen gehaltenen Mantel, in einer Hand den mit der französsischen Lilie geschmückten Seepter — den Tenzel für eine Hellebarde hält, °) — in der andern eine mit einem von Perlen umgebenen Kreuze bezeichnete Kugel haltend.

a) Brower, Schannat, Mabillon, Montfaucon, Tenzel und Kiorillo.

b) Brower antiquit, fuld. p. 168. Schannat dioeces, fuld. p. 135. Montfaucon monum. de la monarchie franç. T. I. p. 272. Pl. XX.

c) Tenzels monatliche Unterredung im 3. 1690. S. 817.

Ihr barkloses, mit dem in cannelirten Radien auslaufenden Rimbus umstrahltes Haupt ift mit einer Krone geschmudt, dergleichen auf feiner Abbildung der alten frankischen Könige erscheinen \*)

Die auf biesen Steinbildern ersichtlichen Zeichen || und || — auf Browers Abbildungen befinden sich nur 4 statt 5 Striche — deuten vielleicht auf eine Reihefolge solcher gleichzeitig gefertigt oder aufgestellt gewesener Bilder.

Wiewohl Brower auf ben von ihm gelieferten Absbildungen die Namen beider Könige bemerkt hat, so sind sie boch auf den Urbildern nicht vorsindlich. Daß sie jedoch Karlmanns und Pipins Bildnisse darstellen sollen, läßt sich um so weniger bezweifeln, als beide Könige die Gründer und Beschützer des 744 gestisteten Klosters Fulda sind, bas ihnen auch seinen ersten Grundbesitz zu verdanken hat d.

Sonderbar ist es, daß Karlmann und Pipin auf diesen Basreliefs bartlos erscheinen, da doch beide Könige auf ihren im 13. Jahrhunderte gefertigten Grabmälern mit einem kurzen Barte abgebildet sind, ') mit dem Pipin auch auf dem, seiner fuldaischen Schenkungs-Urfunde beigedruckten, Siegel vorkömmt. ') Auf andern Siegeln sieht man doch auch Karlmann und Pipin wieder ohne Bart, ') und es bleibt daher immer noch zweiselhaft, ob beide Könige se Bärte getragen haben.

Die Kleidung, besonders der mit Perlen besetzte Mantel und dessen Spange (Agrasse), sowie der mit einer Lilie gezierte Scepter haben viel Achnliches mit den Kaiserbildern, wie sie das seit 1252 vorkommende, wohl aber schon viel ältere Siegel der freien Stadt Krankfurt zeigt.

a) Montfaucon a. a. D. S. XXX. Pl. II.

b) Schannat hist. fuld. p. 2. - tradit. fuld. p. 14.

c) Montfaucon a. a. D. S. 272. PL XIX.

d) Schannat dioeces. fuld. p. 234.

e) Montfaucon a. a. D. S. 274. Pl. XXI.

f) Böhmers Frankfurter Urtunbenbuch.

Der cannelirte, von den Bildnissen römischer Konsuln ) entlehnte Nimbus ist von dem einfachen, in der merovin= gisch en Periode gebräuchlich gewesenen Heiligenscheine ) ganz verschieden und mag wohl nur eine willführliche Berzierung des Bildners seyn, womit auch der Kopf des heil. Boni= fazius auf dem über beiden Königsbildern eingesetzen, jedoch einem späteren Alter angehörigen, Basrelief umgeben ist. )

Mit Thier-Köpfen und Füßen verzierte Seffel finden sich schon Unfangs bes 12. Jahrhunderts auf Siegeln und Steinbildern, namentlich auf mehren von frankischen Königen, fuldaischen Uebten, dem Mainzer Domstifte, und den Städeten Fulda und Hammelburg geführten Siegeln d), welche also schon früher im Gebrauche gewesen zu sepn scheinen.

Db bie Bildniffe Karlmanns und Pipins schon in der ersten (779 — 835 erbauten) Rlosterfirche aufgestellt, oder erst später, nachdem sie 915 von den hunnen theilweise zerstört und sodann wieder hergestellt war, eingessest worden sind, hat die Geschichte nicht überliefert. Broswer und Schannat berichten nur, daß sie Ueberreste der 1525 im Bautnfriege zerstörten Rlosterfirche seven.

Infofern, wie behauptet wird, die unter dem Sauptsaltare befindliche Gruft dieselbe ift, worin im Jahre 837 bie heil. Lioba, — eine Berwandte des heil. Bonifazius und Abtissin in Bischofsheim — beigesest wurde, so läßt sich auch die Bermuthung rechtsertigen, daß beide über dem außeren — erst 1666 angelegten — Eingange zur Gruft

a) Montfaucon a. a. D. S. 272. Seroux d'Agincourt hist. de l'art par les mon. T. III. Pl. LIII.

b) Montfaucon a. a. D. S. XX. und Fiorillo Gefchichte ber Runfte und Alterth. Bb. 3. S. 16.

c) Schannat dioeces, fuld, p. 136. Auch ber Ropf bes h. Martins ift auf bem alten Mainger Siegel mit einem abnlichen Rimbus umgeben. Man febe Burbiweine dipl. mogunt.

d) Schannat corp. trad. fuld. p. 260. 350. 424.

e) Brower a. a. D. Schannat dioeces, fuld. a. a. D.

eingesetzte Königsbilder auch schon zur Zeit der Erbauung ber ersten Kirche, oder, wie Mabillon glaubt \*)', spä=testens im zehnten Jahrhunderte gesertigt worden seyn wer= ben. Nach der Behandlung ihrer Sculptur scheinen sie aber einem späteren Zeitalter anzugehören.

Bergleicht man nämlich die zur Zeit Ludwigs bes Beiligen verfertigten Bildniffeb), so muß man auch Karlmanns und Pipins in demfelben Style bearbeiteten Bilder für Werke des dreizehnten Jahrhunderts halten und dies um so mehr, als die Bildhauerkunft in früherer Periode noch auf einer sehr niedrigen Stufe stand o, beide Basreliefs aber Zeugen eines besseren, erst im 13. Jahrhunderte mehr ausgebildeten Kunstgeschmacks sind d).

Jedenfalls sind es, wenn auch keine kunstvolle, boch höchst schare Alterthumer, die leider bisher zu wenig beachtet worden sind, und eine bessere Bewahrung gegen weiteren schädlichen Einstuß des Wetters und des Frevels versbienen.

Das britte Bilb ist bas ebenfalls in Basrelief ausgeführte Standbild Kaisers Karl bes Großen, welches bie Domfirche in Fulba bewahrt.

Gleich rechter Hand des Haupteingangs erblickt man neben dem Unterbaue der Orgelbühne die an einem halbrunsen Säulenschafte, mittelst theilweiser Umhüllung mit Ralkspeiß und Mauerwerf eingesette, 12 Fuß hohe und nur 2 Fuß 2 Boll breite Rundsäule mit dem ganz flach bearbeiteten Standbilde des großen Raifers.

Geschmudt mit einer flonen Krone steht Rarl auf einem liegenden lowen in faltenreicher purpurrother mit schwarzen, ursprünglich goldnen, Sternen befäeter, blaugefütterter

a) Mabillon annal. ord. St. Bened. T. I.

b) Montfaucon und Seroux a. a. D.

c) Kiorillo a. a. D. S. 18. 20.

d) Deffen fleine Schriften. Bb. I. G. 19 u. 41.

Toga ) mit einem Wehrgehange gekleibet, in der rechten hand ein Schwert und in der linken den Reichsapfel haltend. Auf dem Fuße der Saule ist in Mönchsschrift eingegraben: Carolus Magnus.

Karls Größe von sieben seiner Füße, so wie bessen lebhaste Augen und hohe Stirne stimmen nach anliegender, von Herrn Gymnasial-Lehrer Lange gesertigten treuen Abbildung mit der von Eginhard do, beschriebenen Figur ziem- lich überein. Nur erscheint hier Karl mit einem kurzen Barte, dessen Eginhard nicht erwähnt. Zwar sindet man auf einigen Siegeln do Karls Bildniß auch ohne Bart und es könnte sonach noch bezweiselt werden, daß Karl einen Bart getragen habe. Indessen bezeugen doch wieder andere Siegel gerade das Gegentheil do, so wie denn auch Karl auf den meisten Abbildungen, namentlich auf dem schon zu seiner Zeit gesertigten Musivbilde zu Rom dund auf dem am Domthurme zu Zürich besindlichen Basrelief mit einem Barte erscheint.

So unverfennbar aber bas hohe Alter biefer Bilbfaule ift, so ungewiß bleibt boch die Zeit ihrer Berfertigung und ihres vormaligen Stanbortes.

a) Spuren ber ursprünglichen Bemalung find noch bier und ba bemerkbar. Die jest ersichtliche Farbe scheint erft bei Erbauung bes Doms aufgetragen worden zu fepn.

b) Brebow's Rarl b. Große. G. 75.

c) Böhmere Urfunbenbuch. G. 1.

d) Freherus opuscul. de statura Car. M.

Lenzels monati. Unterrebung 1690. S. 809 u. 811; 1691.

S. 9, 87, 421; 1695. S. 9, 85.

Mahillon J. II de re dipl Can XVI n. 2 I. V. Teb XXIII.

Mabillon, L. II. de re dipl. Cap. XVI. n. 2. L. V. Tab. XXIII. XXIV. XXV.

Montfaucon a. a. D. S. 273. Altes und Reues b. gelehrte Belt. III. 202.

e) Montfaucon u. Seroux a. a. D.

f) 3. Müllers Ueberbleibfel von Alterthümern ber Eibgenoffenichaft. Ehl. 1. S. 2.

Daß Karls Bildniß schon unter den fuldaischen Aebten Ratgar und Egil (802 — 822) gesertigt worden sep ), möchte nach weiterer Forschung doch zu bezweisehr sebn.

Wenn es gleichwohl nicht unwahrscheinlich ist, baß Einer ber drei ersten, von Karl dem Großen besonders begünstigten fuldaischen Aebte beinem hohen Gönner ein Dankmal schuldiger Dantbarkeit errichtet haben wird, so schellt boch Karls Bildniß nach dem Gepräge seines Styles dem neunten Jahrhunderte nicht anzugehören. Seiner gothischen Berzierung nach und ähnlich den in der Medardekirche zu Soissons im 13. Jahrhunderte erneuerten Monumenten der Könige Siegbert und Clothar I, scheint es aucherst zu dieser Zeit gesertigt oder wieder hergestellt worden zu sevn.

Indessen ist Karls Krone, unter der sich eine legelförmige Müße erhebt, ganz verschieden von den auf andern Karlsbildern des 13. Jahrhunderts vorsommenden Kronen und hat viel Aesmlichkeit mit den Kronen, womit die: im 14. u. 15. Jahrhunderte erneuerten Standbilder Karl: Martels, Karlmanns und dessen Gemahlin Gerberge, Pipins und dessen Gemahlin Berthrade, Karls und Ludwigs des Heiligen, geziert und nur wenig verschiedensind von den Kronen Hugo Kapets, Roberts und Heinrichs L.

a). Meine Beschreibung, bes Doms zu gulba in Schnielbers. Buchonia Deft 3. S. 173.

b) Die Aebte Sturmius, Bangulf und Ratgar, bie ben R. Rarl auf feinen Fetogügen nach Sachfen begleitet hatten, erfreuten fich beffen ausgezeichneten Gunft und wurden für bie ihm geleifteten Dienfte mit Polytirchen, Dammelburg, Bunfelb und bem gangen Daunthale befchentt. Man febe Schannats fulb. Gefchichte.

e) Montfaucon a. a. D. S. 159. Pl. XIII. Seroux a. a. D. T. III. n. XXIX.

d) Montfaucon a. a. S. S. 272. Pl. XIX. S. 369. Pl. XXXIII. XXXIV.

Die ganze Sculptur und die auf der Rundfäule erfichtliche Mönchsschrift entspricht überdies mehr dem Kunstgeschmacke des 14. und 15. Jahrhunderts als einer früheren Periode und es läßt sich daher auch mit Grund annehmen, daß Karls Bildsäule wenn auch vielleicht früher gefertigt, doch wenigstens im 14. oder 15. Jahrhunderte erneuert worden ist.

Ueber ben vormaligen Standort gibt uns bie Befchichte weder einigen Aufschluß, noch bie leifeste Andeutung.

Wenn Karls Bildniß ein Ueberreft aus einer ber vorigen Hauptsirchen ift, so muß es auffallen, daß deffen Uebertragung in den jetigen Dom in den noch vorhandenen Bauaften und Rechnungen mit keinem Worte gedacht wurde, da doch der Wiederaufstellung der aus den Flammen der dritten Hauptsirche geretteten Statuen und andrer Alterthümer erwähnt wird. Nur der Umstand, daß fast in allen zur Karlszeit erbauten Kirchen und Klöstern auch dessen Bild aufgestellt wurde, gibt der Vermuthung Raum, daß Karls Bildsfäule auch in der ersten Haupts oder Kloster-Kirche, vielleicht am Portale, wie damals üblich, gestanden habe, und vom damaligen Kloster-Geistlichen, dem Bildner Canbidus, auch Bruunwar genannt b), der die Bilder in der ersten Kirche gefertigt hatte, bearbeitet worden seyn mag.

Daß, wie Fiorillo bemerkt '), zwei Statuen von Karl b. Gr. in Fulda bewahrt wurden, beruht auf einem Irrthum; indem Brower, auf ben sich Fiorillo bezieht,

a) Bon ben vorigen, vier erften Sauptfirchen brannte bie 779— 818 erbaute erfte Kirche im 3. 937, die aweite im 3. 1286 und die dritte im 3. 1397 ab. Die vierte Kirche wurde 1701 niebergelegt und auf beren Grundmauern berit712 vollendete Dom errichtet. Man sehe in Schneiders Buchonia meine schon erwähnte Beschreibung der hauptkirchen in Fulda.

b) Sfibor Schleichers erfte Rirche und beren Beibe ju Fulba im Pfarrbruberschafisbuche vom 3. 1819.

c) Deffen Gefchichte ber Runfte 2c. G. 16.

nicht Rarls, sondern Rarlmanns und Pipins Abbil-

Bemerkenswerth ift übrigens eine Auslage bes berzeis tigen Domfirchners Beinberg. Seiner Berficherung nach follen vor etwa 20 Jahren zwei unbefannte Berrn, Ber Sprache nach aus Sachlen, Rarls Bilbniff, im Dome zu feben gewünscht und bei beffen Besichtigung Giner berfelben behauptet baben, daß früber alliährig eine Deputation aus Sachfen nach Kulda gefandt worden fen, um fich zu überzeugen, baf fich Rarle Bilbnif noch bafelbft porfinde. Bon einer folden Mission findet sich nun in ber fulbaifden Geschichte auch nicht bie minbeste Spur. Sollte fie wirklich Statt gefunden haben, fo fonnte Rarls Bild mobl von benjenigen bankbaren Thuringern, bie auf bes Abtes Bauaulf thatige Bermenbung vom großen Raifer megen bes auf ibn gemachten Morbanschlags begnabigt wurden, .) ber fuldaischen Kirche verehrt worden feyn, worüber vielleicht thuringifde Gefchichtefreunde weitere Nachforschung anzustellen und Aufschluß zu eribeilen vermögen, ber um fo wunichends werther ift, als Rarle Bilbfaule erft in neufter Beit wieder die besondere Aufmerksamkeit mehrer Runft- und Alterthumsfreunde erreat bat.

### XV.

Ueber den Uranfang und Urfit der Opnafien von Hanau, Buchen und Dorfelden.

Bom Praf. F. B. Shlereib.

.

Wenngleich schon viel über bie Genealogie ber wetterauischen Grafen von Sanau geschrieben worden ift, so

a) Schannat hist. fuld. p. 90.

hat man bennoch bisher mehr Fabeln als Aufflärung erhalten. Sowohl die ältesten Berhältnisse, als auch die frühesten Anssitze der Opnasten von Hanau, Buchen und Dorfelden unterliegen noch manchem Zweisel. Wir halten es deshalb für eine nicht unwürdige Aufgabe, alle auf die Abstammung und den frühesten Güterbesitz dieser Opnasten Bezug habenden Rachrichten und Urfunden einer neuen sorgfältigen Prüsfung und fritischen Untersuchung zu unterwersen und hegen die Hoffnung, dem noch immer im Dunkel liegenden Uransfange und Ursitze dieser Geschlechter etwas mehr auf die Spur zu kommen.

Da es eine befannte Thatsache ift, daß vor bem eilften Jahrhunderte noch keinerlei Bu- oder Geschlechts-Ramen eingeführt waren, so bedürfen die fabelhaften Genealogien von Burggrav, Spener, Rößlin, Reußner, Nittershausen, Henniges, Weisenberger, Texetor, Herzog und Rhodius, welche die Grafen von Hanau theilweise schon im 3., mehrentheils aber im 7., 8. und 9. Jahrhunderte auftreten lassen, um so weniger einer Wiberlegung, als die ersten Dynasten von Hanau, Buchen und Dorfelden urfundlich nicht vor dem zwölften Jahr-hunderte zum Borscheine kommen.

Eben fo wenig Berücksichtigung verdienen auch Bolfahrts ') und Rürners' Behauptung, daß bie Grafen von Sanau schon im zehnten Jahrhunderte gegen die Sunnen
gestritten, und auf den Turniren zu Magdeburg, Rodenburg und Trier erschienen seven.

Mag auch ber Uranfang bes hanauischen Dynaftenhauses nicht mit Gewißheit bis zum eilften Jahrhunderte zurü-kgeführt werden können, so läßt sich doch die Wahrscheinlichkeit nicht bestreiten, daß die Urväter der Dynasten von hanau und Buchen einem schon zur damaligen Zeit im

a) oratio natal.

b) Rurnere Turnierbuch. G. 549.

alten Daingaue reichlich begüterten und angefehenen Geichlechte angehört haben mogen.

Schon in ber Salfte bes eilft en Jahrbunderts erscheis nen amei Brüder: Sigibodo und Reginbodo, die im alten Maingaue mit beträchtlichen Saal- und Allodialautern angefessen waren .) und ein Reichs= oder Graven=Umt befleidet zu baben icheinen, indem fie in einer vom fulbaischen Abte Burtbardt im Jahr 1176 ausgestellten Urfunde, wonach beffen Stiftelirche einige von beiben Brubern geschenft erhaltenen Guter in Altorf (Umte Babenbaufen) an Cuno von Müngenberg verfauft batte, ale Grafen bezeichnet merben b). Bon ihren zu beiben Seiten bes Mains und ber Ringia gelegenen Befitungen ichenfte abermale Reginbodo im Nabre 1062 au feinem und feines verftorbenen Brubere Sigibodonis Seelenheile bem Kloster Fulba 10 Bufen mit ben Borigen in Rogborf, eine Bufe au Ros bel (Bruchtobel), eine bufe ju Belberichebufen, eine Sufe zu Buchen ( Wachenbuchen), eine Sufe und einen Weinberg zu Dwebeim (Aubeim) mit ber bafigen Kirche und 4 bazu gehörigen Sufen und Rebnten, nebft 150 Ader Saalguter, wobei er zugleich eine frühere Schenfung von Butern - wahrscheinlich die zu Altorf - bestätigte und zulett die Bebingung machte, daß wenn bas Rlofter biefe Guter nicht mehr benupen wolle, fein nächfter Erbe biefelben gurudgufordern berechtiget fenn follte .).

Diese beiden Brüder betrachtet nun Bernhard d) als unzweiselhafte Ahnherrn des hanauischen Geschlechtes. Aber vergeblich sucht man Beweis für eine folche Annahme und nur der Umstand, daß die ersten bekannten Dynasten von Hanau und Buchen sich im Beside der mehrsten in

a) Eccardt ad Schannat. p. 65.

b) Bende beff. Lanbesgeschichte. Bb. I. G. 277. not. v. und beffen Urfundenbuch. Bb. I. G. 290.

c) Schannat trad. fuld. p. 257.

d) Bernharbs wetterauifche Alterthumer. G. 116.

bem zur Wetterau gehörigen Theile bes Maingaues gelegenen Güter befanden, läßt nicht ohne Grund vermuthen, daß sie bieselben theils ererbt, theils von Fulda zurüd erhalten haben mögen; benn Fulda hatte schon im 13ten Jahrhunberte außer ben von der Familie von Faltenstein und von Büdingen besessen Lehnstüden zu Niederbuchen, hochstadt, Resselfadt und hanau, ') feine weitere Berechtigungen im Maingaue mehr.

Erft 53 Jahre nach bem (wahrscheinlich 1076) erfolgten Ableben bes Grafen Reginbodo erscheinen bie erften Dynaften von Buchen.

Schon 1122 b) soll ein Dammo de Bucho eine Urfunde bezeugt haben c), was aber um so weniger wahrscheinslich ist, da die Brüder Dammo und Sigibodo de Bucho noch im Jahre 1124 ohne Junamen erscheinen d), und sich erst nachher, wenigstens urfundlich zuerst 1128, nach ihrem Burgsige zu Buchen also genannt haben, übrigens auch Joannis, bei dem die Urfunde von 1122 abgedruckt ist, die vierte Zisser nur ergänzt zu haben scheint, da dieselbe Urfunde bei Gudenus nur mit der Jahreszah 1112. und 1135 überschrieben ist c). Wenn endlich der 1124 als Zeuge vorstommende und zwar als Dominus bezeichnete Sigibodo vor seinem Bruder Dammo steht, so beweist weder das bemerkte Prädikat noch das Vorstehen, daß Sigibodo, wie Vernhard dominus

a) Schannat client. fuld. p. 83, 291. Gudenus cod. dipl. I. 558, 601.

b) Rach von Türtheims histoire gen. de la maison de Hesse foll zwar schon 1105 ein Rodiger de Hagenowa vorgesommen fepn, ber aber in feiner Urfunde zu finden ift.

c) Joannis Script. rer. mog. II. 580.

d) Joannis. II. 464.

e) Gudenus, I. 116.

f) Bernharbe (Jacob im Saufe) weitere Fefifiellung ber hanauiichen Genealogie. S. 31.

und vir nobilis bezeichnen keineswegs einen (nach Bernshards Ansicht) regierenden herrn, sondern nur den Dynastenstand, wie denn auch in der Folge Sigibodo immer seisnem älteren Bruder Dammo nachsteht.

So findet man Dammo und Sigibodo de Bucho (auch Buchon, Buchun und Buychen) gleichzeitig hinter einander in den Jahren 1128, 1130 und 1135 als Zeugen \*), Sigibodo de Bucho dagegen im J. 1130, 1131, 1135 und 1139 allein h), und Dammo de Bucho et filius ejus Arnoldus in einer Urfunde von 1144 °). Der Lettere erscheint nun auch noch 1145, 1146 und 1147 d) gleichwie Gerlaus sive Gerlacus de Bucho in den Jahren 1147, 1152, 1160 und 1168 °), der 1147 zugleich als nepos Arnoldi aufstritt 1), eine Bezeichnung, die nach der Sprache des Mittelsalters oft nur ein Geschwistersind angedeutet zu haben scheint \*).

Wenige Jahre nach 1128 und gleichzeitig mit Dammo und Arnold de Bucho erscheint 1140, 1143 und 1144 auch ein Dammo de Hagenowa h), und 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1151 und 1152 auch ein Arnoldus de Hagenowa i), und zwar Letterer 1148 als Dammo's Sohn h).

a) Gudenus. I. 79. 111, 115, 120. Kremer origg. nass. II. 160. Joannis. II. 581.

b) Gudenus, I, 83, 100. Joannis. I, 548. Joannis spicil. 116.

c) Schannat vind. coll. II. 3.

d) Gudenus. I. 170. III. 790. Kremer. II. 170. Joannis. II. 587.

e) Gudenus. l. 216, 404. Joannis II, 587, 753.

f) Joannis. II. l. c.

g) Bende beff. Landesgefch. II. 552. not. b. III. 341.

h) Hahn coll. mon. I. 78. Gudenus I. 138. 143. Joannis spicil. 122.

Gudenus I. 174, 182, 202, 206, 210, 213, 216. Wends Urfund. II. 99, 100, 102, Leyser hist, comit, Eberstein. 87, Joannis, l. c.

k) Origines guelficae praef. IV. 82.

Daff, wie Gubenus vermuthet .), ber fcon 1085. und 1118 porfommende Eberhardus 1), und beffen 1129 und 1130 als Beuge auftretender Sohn Conradus de Hagene 1 (v. Hagen, nachber v. Arneburg und Münzenberg genannt) jum Geschlechte ber Dynasten von Sanau gebort babe, ift ein langst nachgewiesener Irrthum 4). Wiewohl es nach Bernharde Dleinung .) bae Unfeben bat, bag Dammo und Arnoldus de Bucho sich anfänglich de Bucho und erst späterbin abwechseind auch de Hagenowa und de Hagenbe genannt batten, fo ift boch beren vermeintliche Ibentitat nichts weniger als erwiesen, ja um fo zweifelhafter, als Dammo und Arnoldus ihre Bobnfige fcwerlich in einem und bemfelben Jahre - wie zwar nicht felten in andern Källen geschab -gewechselt ober ihre Bunamen geandert, namentlich im July 1147 ben Bungmen de Hagenowe: 1) und im December besfelben Jahres ben de Bucho 1) geführt haben, sowie benn auch im Orte Buchen nur eine, von bem gleichzeitig vorfommenden Dammo, Arnold und Gerlach v. Buden bewohnte Burg bestanden zu baben icheint.

Nach einer Urfunde von 1148 hatte Arnoldus de Hangenhe h) auch noch einen Bruder Tammo ober Dammo, ber seboch später nicht weiter vorkömmt.

Mögen übrigens auch Dammo und Arnoldus de Bucho und Dammo und Arnoldus de Hagenowa. ibentische oder verschiedene Personen seyn, so scheint doch jedenfalls Arnoldus der Bater des nachfolgenden, nur einmal (1162) vorsom-

a) Gudenus. I. 526.

b) Schöpflin alsat. dipl. I. 264. u. Grüsner bipl. Beitr., UL 127.

c) Gudenus I. 83. 93. III. 1047.

d) Grusner. III. 5. Archiv für heff. Gefchichte und Alterthumstunbe. I. 8.

o) Bernharbe weitere Zeftftellung ber hananifchen Gen. G. 35.

f) origines guelficae l. c.

g) Schannat vind. coll. II. 3.

h) Leyser hist. com. Eberst, 87.

menben Henrici I. de Hanogya 1) ju fenn. Aller Babrideinlichkeit nach war beinrichs Gemablin eine Tochter aus tem Dynastenbaufe v. Eppenftein b); benn Beinrich findet fic in Befige von Antheilen an den Schlöffern Eppenftein und Somburg v. b. S., welche Gottfr. v. Eppenftein im 3. 1192 von Beinrich II. von Sanau wieber an fich brachte .), und bie jener Beinrich nur burch Seirath erworben baben fann. Auch wird diese Annahme noch baburch bestärft, baf Gottfried ben in Urfunden von 1191, 1192. 1195, 1209, 1230, 1236 und 1238 vorfommenden Henricum II. de Hagenowe d), in der vorbemerkten Urfunde pon 1192 seinen consanguineum nennt. Von einer Nachfommenicaft Beinriche II., ber mit Luitgarbie v. Ifenburg vermählt war .), ist nichts befannt. 218 finderlose Cheleute ichenften fie 1243 mehre eigenthumliche, bem Ritter von Soenftabt verpfanbet gemefene Guter zu Bachenbuchen bem Rlofter Cberbach f). Sochftwahrscheinlich mar ber 1168, 1191 und 1228 vorfommende Reinhardus de Dorenvelde 1), ein Bruber Beinrichs II. und nicht beffen, wie Bernhard und v. Rommel vermeinen 1), fondern Beinrich's I. Sobn; benn Reinbard II. bezeichnet in einer Urfunde von 1243 ben Gemahl ber Luitgarbis, Beinrich II., als Dheim i).

Wann und wie Reinhard I. von Dorfelben zum

a) Gudenus. III. 1065.

b) Bende beff. Lanbesgefc. I. 266.

c) Bend a. a. D. I. 341. und beffen hiftorifche Abhandl. I. 134.

d) Gudenus. I. 303. 306. 540. 548. Scheibs bipl. Rachr. v. Abel. 407. Spener part. spec. op. herald. 460. Bernharts weitere Feststellung. 42.

e) Bende Urf. II. 158, 159,

f) Bend a. a. D.

g) Joannis, II. 754. Guden. I. 306, II. 56.

h) Bernhards tab. gen. han. und v. Rommels Geschichte von Dessen. I. 331.

i) Bende Urf. II, 159.

Besite und somit zur Benennung: von Dorfelben gelangt ift, bat bie Geschichte verschwiegen. Befanntlich lag bie Burg Dorfelben nicht im Maingque fonbern im Riebgaue, bis wobin fich bie urfprüngliche banauifche Berricaft, Die fich nur auf bas alte Umt Budentbal beidrantt, nicht erftredt baben mag. Als Befiger ber Burg Dorfelben findet man zuerst Conradus de Torvelde, der urfundlich nur einmal (1166) jum Borfdein fommt .). Dag biefer Ronrab aus bem banauischen ober buchenschen Saufe abftamme, ift nicht mabriceinlich. Bermuthlich war er ein Abfömmling ober Erbe ber Dynasten von nüringen, beren wetterauische Besigungen im Niedaaue an bie v. Bolanben und v. Kalfenftein fielen b). Lettere waren wenigstens im Mitbefige ber Burg Dorfelben, beren Antheil Vbilipp von Kalfenftein im 3. 1266 bem Rlofter Fulba ju Leben gab c), und erft 1288 an Sanau abtrat. Bielleicht hatte Ronrad eine Tochter aus bem Saufe beren von Sanau ober Buchen und, ba er finderlos gewesen ju fenn scheint, seinen Antheil an Dorfelben seinen Bermandten ober Schwägern von Sanau erblich ober fauflich überlaffen, ober es war Reinhard I. ein Schwiegersohn Ronrads, welcher seinen Wohnsit auf ber burch Beirath erworbenen Burg Dorfelben genommen und fich hiernach genannt haben mag.

Nachdem Reinhard II. die Burg hanau übernommen hatte d), und sein Bruder heinrich III. von hanau, ber die Burg Dorfelben in der väterlichen Erbiheilung erhalten hatte e), als Domherr zu Mainz daselbst residiren mußte, wurde die Burg Dorfelben eigenen Burgmännern

a) Gudenus Syll. 582. Kremer, II. p. 199.

b) Schmidts Geschichte bes Grofferzogthums Deffen. Bb. I. S. 319.

c) Schannat client. fuld. p. 83.

d) Bende Urf. II. 152.

e) Bend a. a. D.

anvertraut, auf die fonachft ber Rame: v. Dorfelben überging.

Rach allen vorliegenden Stammtafeln ber Grafen von Sangu murbe feboch Reinbard von Dorfelben für ibentisch mit Reinbard von Sanau gebalten .). Da Reinbard v. Dorfelben viel alter ale Reinbard v. Sangu ift, fo mag Ersterer ber Bater bes Letteren fenn, was weniastens bem von ber Natur bem Menschenleben aeftedten Biele nicht widerspricht. Als Reinhard I. (von Dorfelben) im 3. 1168 jum erften Male ale Beuge auftrat, mußte er boch ichon im männlichen Alter gestanden baben, und daher im 3. 1228, wo er zulett erscheint, wenigstens 80 Jahre alt gewesen seyn, wogegen Reinhard II. (von Sanau), ber urfundlich von 1227 bis 1280 vorfommt b), bochstens ein Alter von etlichen 20 Jahren gehabt haben fann, als Reinbard I. zu Grabe ging. Auch bestätigt Reinhards II. muthmafliche Abstammung von Reinhard I. eine von Ersterem 1234 ausgestellte, mit bem väterlichen Siegel (S. Reinhardi de Dornvelden) befräftigte Urfunde '), wonach beide Brüder, wie ichon oben bemerkt wurde, fich in Die väterliche Erbichaft theilten. Auffer Reinhard II. und Beinrich III., ber icon 1222 ale Domberr in Maing erscheint d), find feine weitere Bruber befannt. Gin vermeintlicher Bruber Friedrich, Domberr zu Strasburg, den Bergog, Bernbard und Andere annehmen .), fo

a) Auch Begener ift in feiner turz gefaßten Geschichte ber herrn u. Grafen v. Sanau in Diesen Irrthum verfallen. Sanauisches Magazin. Bb. IV. S. 291.

b) Gudenus. I. 675. 678. 680. 723. 736. 738. 764. 927. II. 66. 127. 148. 152. 314. III. 751. IV. 924. Kremer. orig. nass. 302. Wends Urf. I. 25. 38. 39. II. 152. 158. 159. 163. 207. Joannis. I. 614. 617. 618. Schannat client, fuld. 354.

c) Bende Urf. II. 152.

d) Böhmer cod. dipl. 36. Gudenus. I. 481. Joannis II. 366.

e) Bergogs elfaß. Chronit. III. 60. Bernhards weitere geft-

wie ein Ludewig und Sildeprandt von Sagenowe ") find dem wetterauischen Dynastengeschlechte von Sanau ganz fremd und gehören nehst mehren andern, von Bernhard angeführten Serrn von Sangenvw und Sagenau den elsaßischen, baierischen und stepermärtischen niederabligen Geschlechtern an b).

Reinhard II. von hagenowe erzeugte mit seiner Gemahlin Abelheib von Münzenberg 4 Rinder, von welchen Ulrich I. ') sich zuerst von hanauw nannte, und da sein Oheim heinrich III. den geistlichen Stand erwählt hatte, der Stammvater aller nachfolgenden Dynasten und Grafen von hanau = Münzenberg und Lichtenberg wurde, deren Geschlechtsfolge die anliegenden berichtigten und vervollständigten Stammtafeln nachweisen.

Ebenso ungewiß, wie ber Uranfang ber Dynasten von Sanau und Buchen ift auch beren erster Burgoder Ursig.

Dbgleich ber Zu= oder Geschlechts-Name von Buchen ursprünglich vor dem: von hanau geführt wurde, so ist bennoch hiermit noch nicht erwiesen, daß sich die ersten Besitzer der hanauischen herrschaft anfänglich nur von Buchen und nicht schon früher oder auch gleichzeitig von hanau genannt und erst nach dem Ausgang deren von Buchen den Zunamen von ihrem Burgsitze hanau angenommen haben, noch weniger aber, daß die Burg Buchen der ursprüngliche Wohn= oder Ursitz der hanauischen Dynasten gewesen sey.

fitung 63. Histoire geneal, de la maison de Hesse unb acta hanoviens, II. 25.

a) Histoire genéalogique u. Retters heff. Rachrichten. 3te Samml.

b) Ludewig reliq. med. aevi. IV. 204. Henniges Germ. et Gall 409. Retters beff. Rachr. a. a. D. Bernharbs weit. Feststellung 37 — 47.

e) Gudenus, I. 764. 829. 862. II. 271. III. 758. IV. 924. 1031. Bende. Urf. I. 55, 58, 102, 117.

Das gleichzeitige Erscheinen bes Dammo de Bucho und Dammo de Hagenowa bebingt auch einen gleichzeitig zu Buden und Sanau bestandenen Burgfis.

So unzweifelhaft es auch ift, bag in ober bei Bachenbuchen eine Burg gestanden batte, fo ungewiß ift boch beren Standpunkt felbft. Der Sage nach foll zwar bas im Mittelbucher Gemeindewalde faum noch fichtbare Mauerwerf ein Ueberreft ber Burg Buchen, ber vermeintlichen Stammburg, fenn. Indeffen liegt biefes Bemauer allernachft bem Ringigheimer Sof und zu weit von Bachenbuchen entfernt, und ift ohne 3meifel ein Ueberbleibsel ber Stammburg ber ichon im 14ten Jahrhundert erloschenen niebergbeligen Familie von Rensbeim. Nirgends, weber in noch bei Bachenbuchen, ift eine Spur einer ebemaligen Burg aufzufinden, nur eine bei gebachtem Orte gelegene Biefe, auf ber Burg genannt, erinnert noch an Dieselbe, Die aber mahrscheinlich nicht auf Dieser Biefe, fondern im Dorfe gestanden haben wird. Das spurlose Berfdwinden biefer Burg begründet übrigens bie Bermuthung, baß fie von unbebeutenbem Umfange und feit 1168 nicht mehr bewohnt gewesen, alfo gleich nach bem Abgange Gerlache, bes letten Dynasten von Buchen, verfalien und niebergelegt worben fenn muß.

Die ohne Zweifel schon im eilften Jahrhunderte vorbandene Burg Sanau icheint bagegen eines weit alteren Ursprunge und auf romischen Grundmauern errichtet worben zu seyn .). Schon in ben Jahren 1740, 1750 und 1777 wurden in der Umgebung von Sanau, namentlich auf bem nördlicher Seits bes Schloffes gelegenen neuen Relbe mehrere romische Alterthumer gefunden b), bie alfo ber Romer Daseyn und Lager bei Sanau auffer 3wei-

a) Banauifches Magazin. Bb. III. G. 19. 24. 41. - 3. Merz Erinnerungerebe vom 3. 1812.

b) Sanauisches Magazin Bb. I. G. 18. III. 212. III. Band.

fel feten. Berudfichtiget man nun, baf bie Romer von Maing bis gu ber, mabricheinlich von Bachtersbach nach bem Speffart gezogenen Grenzwehre mehrere befestigte Lager bedurft haben und beghalb Raftelle ju boch ft. Bergen und Rudingen, fo wie in ben Flugthalern ber Betterau au Lid, hungen, Ortenberg, Bubingen und Gelnbaufen .), angelegt hatten, baß fie ferner bergleichen Raftelle in einer Entfernung von 2 bis 3 Stunden und in ber Regel an ober nachst ber Mündung ber Nebenfluffe anzulegen pflegten b), und daß großentheils bie alten Burgen am Rhein und Main auf romischen Trummern e) errichtet worden sind, so ist es höchstwahrscheinlich, bag bie Urväter ber banauischen Dynasten, wie jene von Solms. Nibba, Bubingen und Gelnhaufen auch ihre Stammburg in bem zum Theile icon von Natur befestigten Binfel bes Mains und ber Ringig auf ben Grundfesten eines römischen Raftelle erbaut haben werben.

Daß die Thalburgen gewöhnlich in ober an schon vorhandenen Ortschaften angelegt wurden, kann übrigens um so weniger für ein höheres Alter des erst 1303 zur Stadt erhobenen Ortes Hanau im Gegensate zu Burg geltend gemacht werden, als bekanntlich der Ort (die Altstadt) Hanau nur allmählig durch Ansiedelung der Burgdienstleute entstanden ist d), und es deshalb keinem Zweisel unterliegen kann, daß die Burg viel älter als die Stadt Hanau ist, die der Ersteren nur ihr Dasepn zu verdanken hat.

a) Dieffenbache Urgeschichte ber Betterau. G. 157-15C.

b) Mein Auffat über bie Romer im Kinzigthale in ber Zeitschrift für bie Provinz Sanau. Bb. I. S. 204. — Steiners Geschichte u. Topogr. bes Maingebiets. S. 299.

c) Fuchs alte Gefc, von Mainz. Thl. I. Steiner a. a. D. S. 298. Benfens hift, Untersuchungen über bie ehemal. R. St. Rotenburg. S. 32.

d) Panauisches Magazin. Bb. III. S. 221.

Seit ben Jahren 1515, 1605, 1609, 1764 und 1777 ift indessen bie alte mit Wall und Graben umgeben gewesene Burg völlig umgestaltet und im J. 1828 auch der ursprüngsliche, baufällig gewordene Beiden= oder Schloßthurm, die gothische Schloßkapelle und der Archivthurm niedergelegt, dagegen ein neues Remisen-Gebäude errichtet und der Schloßgarten erweitert und verschönert worden.

# I. Stammtafel ber Opnassen von Sanau, Buchen und Dorfelben.

| 384                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | <b>~</b> ≻ \                                                                                                     | 1                                                                                                   |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reinhardus II. de Hagenowa.<br>1227. 1234. 1243. 1245. 1251. 1255. 1257<br>1258. 1260. 1261. 1262. 1264. 1265. 1267<br>1268. 1271. 1272. 1274. 1278. 1280.<br>ux. Adelherdis de Münzenberg.<br>Uricus I. de Hanauwe.<br>1275. 1278. 1282. 1287. 1292.<br>ux. Elisabeth de Rieneck. | Henricus I. de<br>1162.<br>Henricus II. de Hagenowa.<br>1191.1192.1195.1209.1230.1236.1238.<br>ux. Lmigardis de Isenburg.                      | Arnoldus de Hagenowa.<br>1144.1145.1146.1147.<br>1148.1151.1152.                                                 | Dammo de Hagenowa.<br>1140.1143.1144.                                                               | Sig                                                |
| de Hagenow<br>5.1251.1255<br>5.1264.1265<br>2.1264.1265<br>4.1278.1280<br>unzenberg.<br>Hanauwe.<br>2.1287.129                                                                                                                                                                     | Henricus Hagenowa. ). 1230. 1236 le Isenburg.                                                                                                  | Tammo.<br>1148.                                                                                                  |                                                                                                     | ibodo 1049.                                        |
| a.<br>5. 1257.<br>5. 1267.<br>0.                                                                                                                                                                                                                                                   | I. de 1<br>1162.                                                                                                                               | }                                                                                                                | 1<br>1122?                                                                                          | 1057                                               |
| Henricus III. de Hagenowe. 7. Canonicus Moguntinus. 7. 1222. 1234.                                                                                                                                                                                                                 | Henricus I. de Hanogya. Conradus de Torvelde.  1162. 1166.  agenowa. Reinhardus I. de Dorenvelde. 230. 1236, 1238. 1168. 1191. 1228. Isenburg. | Arnoldus de Bucho. Gerlaus sive Gerlacus de Bucho<br>1145. 1146. 1147. nepos Arnoldi.<br>1147. 1152. 1160. 1168. | Dammo de Bucho. Sigibodo de Bucho. 11227 1128. 1133. 1135. 1144. 1128. 1130. 1131. 1133. 1135. 1139 | Sigibodo 1049, 1057 + 1062. Reginbodo 1062 + 1076. |

### XVI.

### Rensheim, nun Kinzigheimerhof.

Bom Praf. F. B. Solereth.

Zwischen Sanau, Wachenbuchen und Bruchtöbel erblickt man im Mittelbucher Gemeinds = Walde, dem sogenannten Erlendistricte, noch einige Spuren von Mauerwerf, dem Ueberreste einer ehemaligen Burg, die von der niederadeligen Familie von Kensheim bewohnt ward. Frühet waren sowohl die Umfassungsgräben als auch das Gemaner noch deutlich zu erkennen, seit den letzten Jahren ist aber dieses Alles so mit Gras überwachsen, daß man setzt kaum noch eine Spur von einem daselbst gestandenen Gebände zu bemerken vermag.

Einer im Munde des Bolls noch fortlebenden Sage nach soll dieses Gemäner ein Ueberrest der Stammburg ver Dynasten von Buchen und hanau seyn. Da indessen die Burg der herrn von Buchen nicht im Mittelbucherwalde, sondern in oder bei Wachenbuchen gesucht werden muß, so bedarf die erwähnte Sage keiner Widerlegung. Dhne zweisel zersiel diese Burg — die wohl schon im 12. Jahre hundert begründet worden seyn mochte — bald nach dem Erlöschen ihrer Besiger. Sicher war dieses schon im 16ten Jahrhunderte der Fall, denn in einem 1602 aufgestellten Berzeichnisse der zum Kinzigheimerhose gehörigen Guter beist es:

"ein 5 Morgen haltendes Gesträucheller mit einem "Graben umgeben, da ein Haus gestanden, die alte "Burgk.

٠:

Von ihren ehemaligen Besitzern ist nur Weniges bekannt. Nach einer Urfunde von 1239 hatte Henricus miles de Kensheim, dictus Scobelin und seine Frau Alheidis ihre vormals suldaische, nachher büdingisch lehnbaren Grunds

flide zu Badenbuden mit Einwilligung Gerlache von Bubingen und Reix von Breuberg bem Rlofter Seina geschenft 1), welche Schenfung auch 1247 von ben bubingis ichen Miterben von Sobentobe, Rofemann von Rempenich und Albert von Trimberg bestätigt wurde b). Nicht lange nachber (1282) kommt noch ein Erpo von Rensheim als urfundlicher Zeuge vor .), und 1364 erscheint aulett eine Frau Agnes von Rensheim, bie einige Befalle au Bruchfobel ben Rirchen ju Rineborf und Sanau und ber bafigen Schloffapelle vermachte 1). Bermuthlich mar biefe Wittme bie Lette bes Gefchlechtes von Rensbeim, mit beren Ebegatten ber Mannostamm icon fruber ausgestorben war. Man sieht biernach die von Rensbeim im Befige nicht unbeträchtlicher Guter ju Bachenbuchen, in ber Umgebung ber Burg Rensheim und ju Bruchfobel, und findet dieselben fvater bei bem Saufe Sanau wieber, bas sie jum Theile ju Leben ausgegeben batte. So reversirte fich namentlich 1422 Cherbard von Beufenfamm und 1423 Beinrich von Solzboven, baf jeber von ibnen einen Sof zu Rensbeim von Sanau als Mannlebn erbalten babe .).

Nach dem Abgange des Basallen von Holzhoven scheint dessen hof der Familie von Specht als ein ha= nauisches Burglehn überlassen und sodann noch ein dritter, aus den im J. 1561 von Hanau erfausten Rloster= limburgischen Gütern zu Bruchköbel gebildeter hof zu Rens= heim errichtet worden zu sepn, indem sich in Mitte des 16ten Jahrhunderts auch die Familie von Basen mit einem pfälzisch lehnbaren hose allda vorsindet. Diese drei,

a) Gudenus cod. dipl. I. 558.

b) Gudenus I. 601.

c) Gudenus IV. 943.

d) Panau-Mungenbergifche Lanbesbefdreibung. G. 9 ber Beilagen.

e) Banau-Mungenbergifche Landesbeschreibung. G. 230 und 231. Rr. 168 und 169.

von ber Burg über mehrere bunbert Schritte entfernten, mit Wobn= und Wirthichafte-Gebäuden verfebenen Sofe, bamale Ringbeimerbofe genannt, bestanden in brei abgesonderten Sofraiten mit bazu geborigen Garten, Medern, Miefen. Beingarten und einem Balbtheile, und icheinen ichon im letten Biertel bes 16ten Jahrhunderts vom Dberamtmann Sans von Lautern erworben worden zu fenn; benn ichon 1597 ftand berfelbe mit bem Grafen Philipp Lubwig II. v. Sanau in Berfaufe = Unterbandlungen, bie aber bamale wegen bes von Rurpfalz verweigerten lebnsberrlichen Confenfes nicht zu Stande famen. Erft 1612 erfolgte bie lebnsberrliche Einwilligung und Graf Philipp Ludwig erhielt nunmehr bie Ringheimer Sofe, theils gegen Baargahlung, theils gegen Bertaufdung andrer ju Reffelftabt und Binbeden gelegenen Guter, und vereinigte fobann bie brei Sofe au einer geschlossenen Domaine unter ber Benennung: Rinzigheimerhof.

Nachdem Graf Friedrich Cafimir von Sanau-Lichtenberg zur Regierung von Sanau-Münzenberg gekommen war, schenkte er 1648 ben gedachten Sof seiner Gemahlin Sibille Christine, nach beren Ableben (1686) berselbe jedoch bem regierenden Saufe wieder zusiel.

Im Jahr 1714 wurde der Hof vom Grafen Johann Reinhard seiner Gemahlin Dorothea Friederike zur lebenstänglichen Benutung überlassen, im Jahr 1726 aber wieder inkammerirt und erft 1759 in Zeitpacht gegeben; seitdem wurde er mit mehreren neuen Wohn- und Dekonomies Gebäuden verseben.

### XVII.

### Fernere Notizen über das Gericht Bölfers: hausen bei Bacha und das Geschlecht dieses Namens.

(Mitgetheilt von dem Rath und Reg. Secretar C. F. Maafer zu Meiningen.)

herr Pfarrer Buff hat im 1. hefte des 2ten Bandes ber Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landesstunde geschichtliche Notizen über das Gericht Bölfershausen und die Familie dieses Namens mitgetheilt, welchen die gegenswärtigen Zusätze sich anreihen mögen. Dhne Unspruch auf Bollständigkeit zu machen, gebe ich sie, wie sie mir zufällig bet meinen Nebenstudien über die Landesgeschichte vorgesommen sind und auf theils gedruckten, theils ungedruckten Urkunden beruhen.

Die Gegend, welche jest bas Gericht Bolfershaufen bilbet, geborte in alteren Beiten meiftens ben Dynaften von Frankenstein als hersfelber Lehn; ein großer Theil von beren bafigen Gutern ging im Jahre 1330 burch Rauf an bie Grafen von henneberg, Schleufinger Linie über \*). Die Frankensteinischen Besitzungen bildeten amar kein geschlossenes Bebiet, fondern lagen mehr ober weniger gerftreut, boch bildete bie Jagd ein abgerundetes Revier von etwa 10 Duadratmeilen. Dieser Berkauf behnte fich indeß nicht auf bie Burg Bolfershaufen aus, obwohl manche nabe liegende Orte fcon in bem Raufbriefe genannt werben, g. B. ber Felbagrund bis an die Werra, Dornborf, ein Theil bes Dorfes Efchenbruden (jest eine Buftung bei Dornborf), bas Dorf zu bem Schorn (eine Wüstung zwischen Bölkers= hausen und Bacha), bas Dorf Merbertrobe (jest Martinrode), Rolarube (Hof Roblaraben), Lindenau, Wv= lunges (jest Wilmans) und manche andere Orte.

<sup>\*)</sup> Der Kausbrief ist abgebruckt in Heim's fortges. Henneb. Chronik Thl. II. S. 193 u. Thl. III. S. 321. richtiger in v. Schultes Gesch. der Grafschaft Henneberg, Thl. II. Urk. B. S. 94 fg.

Doch bald nachher wurde auch die Burg Bölfershausen von dem Grasen Berthold VII. von henneberg und dessen ältesten Sohn, Grasen heinrich VIII. erworden. Die bereits schwer verschuldeten Dynasten von Frankenstein hatten dieselbe nämlich an mehrere Edelleute verpfändet, und die Grasen Berthold und heinrich traten mit diesen in Berhandlungen und ließen sich, im Jahre 1336, von den Gläubigern, heinerich von Breubach, Friedrich von Bölfershausen, Rittern, und Tyle von Bölfershausen, Kriedrichs Bruder, sowohl das Dessnugsrecht an dem hause "Folfershusen," als auch die Wiedereinlösung desselben für 700 Pfund heller urkundlich versprechen \*).

Schon im Jahre 1340 erscheint Graf heinrich ber jüngere (VIII) von henneberg als Besitzer ber Beste Bölfers-hausen. Laut Urkunde d. d. Freitag vorm neuen Jahr 1340\*\*), nahm dieser Graf heinrichen von Reckerode zum bestessen Burgmann in der Beste Bolkershusen an und versprach ihm, 75 Pfund heller in 2 Fristen zu zahlen, welche der Burgmann an sichere Burggüter anlegen sollte.

Im folgenden Jahre bestellte Graf heinrich Bertolben von Rothusen zum Burgmann auf dem hause Bolfirshuß und versprach ihm 30 Mark Silber, jede zu 2½ Pfund heller, wofür letterer 7½ Pfund jährliche Einfünste dem Grafen zu Lehn auftragen und wohnhaft (buwelich) zu Volkirshuß sitzen soll; laut Urkunde am Sonntag nach Egydientag 1341.

Bei ber nach Grafen heinrichs Tobe zwischen seiner Bittwe und Töchtern und seinem Bruber, bem Grafen Johann, im Jahre 1347 vorgenommenen Landestheilung fam unter andern auch das Schloß Bölfershausen mit Zugehörungen auf ben Antheil des Letteren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ungebrudte Urfunde d. d. Dienftag nach St. Blaffentag 1336.

<sup>\*\*</sup> Die von mir angeführten ungebrudten Urtunben befinben fich im biefigen Denneberg. Archive.

v. Schultes Gefch. ber Graffchaft Denneberg, Thl. I. Urf. B. S. 242.

Das Schloß Bölfershausen mochte indessen versallen, oder schlecht befestigt seyn und Graf Johann die Baukosten scheuen; dieses gab den ersten Anlaß zur späteren Beräußerung der Beste. Im Jahre 1350 \*) gaben Tyle von Boylstershusen, Tyle von Benhusen und Hanns von Benhusen dem Grafen Johann zu Henneberg ein Darlehen von 933 Pfund Heller und 400 Schilling Turnose auf seine Beste Bolkershusen und verpflichteten sich, noch außerdem 200 Schilling Turnose an diese Beste zu verbauen. Ueber den Bauauswand sollten die gestrengen Ritter Gise von Steinawe und Johans von Byndach entscheiden. Dem Grafen wurde die Wiederseinlösung der versetzten Beste gegen Zahlung von 933 Pfund Heller und 600 Schilling Turnose zugesichert.

Im Jahre 1358 \*\*) hatte ber Ritter Bolkenant von Buttilar von Diezeln von Pferstorf bessen Burggut gefauft, "das ba liget zu Bolkershufen" und empfing es zu Lehen vom Grafen Johann von henneberg.

Dieselbe Nachricht findet man in dem anno 1330 angefangenen und fortgesetzen Hennebergischen Register über die Frankenstein'schen Lehen \*\*\*), worin es heist: "Bolkenant von "Butigeler hat von vns empfangen ein burggut, daz da ets-"wann hatte Dizel von Pfersdorf, daz liget zu Bolker s= "husen."

Späterhin traten auch mehrere Mitglieber bes Geschlechts von Bimbach +) als Besitzer, resp. als Pfandinhaber Bölkershäuser. Burggüter auf. Irmgart von Bimbach verspfändete im Jahre 1374 Namens ihres Sohns Heinz, alle bessen Besitzungen zu Bölkershausen für ein Anlehen von 300 Gulben, welches sie von ihrem Schwager, bem gestrengen Ritter Lyso (Gyso?) von Bimbach und bessen ehelichen Wirthin

<sup>\*)</sup> Ungebrudie Urfunde d. d. Donnerstag vor Michaelis.

<sup>\*\*)</sup> Ungebrudter Lehnsrevers d. d. Sonnabend nach bem Offertag.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schultes a. a. D. Thl. II. Urf. B. S. 63.

t) Bon biesem erloschenen Geschlechte finden fic mehr Rachrichten in Schannat's gulb. Lebnhof G. 50.

Belene empfangen hatte; Graf heinrich XI. zu henneberg bewilligte auf Nachsuchen biese Berpfändung, boch mußten Lyse von Byenbach und seine eheliche Wirthin helene verssprechen, mit bem hause Bölfershausen bes Grafen zu gewarten und ihm bie Lösung zu gestatten, ohne Widerrede, gleich als bie von Bolfershusen \*).

Bon größerem Umfang, ale bie Lebne ber Burgmanner, war bas Befitibum ber Gebrüber von Redrobe zu Bolfershaufen. Graf Beinrich zu Benneberg ernannte im Jahr 1386 ben Ritter Avel von Redrode und feine Bruber, Sanns und Toilbe au feinen Erbamtleuten au Bolfersbaufen und belehnte sie, ihre Söhne und Töchter zu rechtem erblichen Lebn mit bem Schloffe Bolfersbaufen, fammt Dorfern, Berichten, Bewalt und Gewohnheit, Renten, Gulten, Binfen, Balbern, Baffern, Medern, Biefen, Bunn und Weibe, überhaupt allen Zubehörungen, boch jog ber Graf aus bas geiftliche Lebn, bie Mannlehne, bie gum Schlosse gehören, und die Wildbahn, die um bas Schloß liegt Die Gebrüder von Redrobe gelobten bagegen \*\*), bag bas Schloff zu Bolfershausen ber Grafen zu henneberg offenes Schloß zu allen ihren Nöthen und gegen alle ihre Keinbe fenn follte und bag fie in biefem Falle bes Grafen Rriegs= hauptleute seyn wollten. Andern Kalls moge ber Graf einen andern Hauptmann in bas Schloß legen, welchem Thurmer, Thormann und Bachter verpflichtet werden follten. versprachen sie, bas Schloß ohne Genehmigung bes Grafen nicht zu verfaufen ober zu verseten und bie Burgleute bafelbst bei ihren Rechten und Freibeiten zu belaffen, wie fie bei vorigen Amtleuten bergefommen, boch sollen Alle, welche mit Saufern angefeffen find, ihnen Burghulbung thun, bas Saus treulich zu bewahren.

<sup>\*)</sup> Confensgesuch d. d. quarta proxima post diem b. Martini unb Revers d. d. Sonnabend por bem Christiage.

<sup>\*\*)</sup> Laut Lehnsrevers d. d. Freitag vor St. Georgi 1380.

Ueber bie späteren Schidsale bes Schlosses Beilershausen und barüber, wie es von henneberg vollends abgefommen ist, habe ich bis jest keine urkundlichen Nachrichten vorgefunden, daher wende ich mich zu den erganzenden Rachrichten über das ablige Geschlecht von Bölkershausen.

Seinrich von Bolcherishufen fommt zugleich mit seinem Bater, Eberhard, unter ben Zeugen einer im Jahre 1235 vom Abt Conrad zu Fulba ausgestellten Urfunde \*), und allein als Zeuge einer vom Abt Werner zu hersfelb im Jahre 1247 ausgestellten Urfunde vor \*\*).

Aus dem oben erwähnten Frankensteinschen Kausbriefe von 1330 ersieht man auch, daß die von Bölfershausen in dortiger Gegend mehrsach begütert waren, namentlich zu Lindenau (bei Dormbach), auf dem Fromelshose (bei Obersellen) und zu Barchseld. Item villam Lyndenowe et quicquid ille de Volkershusen et dicti de Swinrudin ibidem possident et habent, — item allodium in villa Vrumolds, quod habent illi de Volkershusin. — Ferner im erwähnten Lehnsverzeichnisse: "Frize Stock hat von vos ein vorwerg "zu Barchseld mit allen den Rechten, als es Eberhart von "Fölfershusen vor gehabt hat."

Dag Tilo von Bölfershausen im Jahre 1350 und andere Männer seines Namens 1374 als Pfandinhaber und Burgmänner dort begütert waren, ift schon oben erwähnt.

<sup>\*)</sup> Gebrudt im biplomat. Unterricht von bem hoben beutschen Ritterorben u. insond. ber Ballen hoffen — Gerechtsame, Beil. 48 u. barans in Heim's fortgefester henneberg. Chronit, Thl. III. S. 75 u. 76.

<sup>\*\*)</sup> Gebrudt in K. Schöppach's henneberg. Urfundenfuch. Meiningen 1842. S. 23. As 31.

### XVIII.

### Der Maler der Stiftskirche zu Hersfeld.

Bon &. Lanbau.

An den innern Wänden der 1761 durch Feuer zerftörten Stiftökirche zu hersfeld bemerkt man unter einer spätern llebertünchung noch Spuren alter Gemälde, die schon mehrfach die Ausmerksamkeit von Kunstkennern auf sich gezogen haben, ja die einer unserer wackersten Künstler im Styl und in der Komposition dem alten Typus so nahe verwandt erklärt, daß sie entweder von Byzantinern oder von Schülern der byzantinischen Schulen in Italien herrühren müßten (s. den II. Band dieser Zeitschrift pag. XIII.) Da bisher über die Entstehung dieser Malereien jegliche Kunde sehlte, so scheint es mir von Interesse zu seyn, einige zuverlässige Nachrichten sowohl über die Zeit ihrer Entstehung, als über den Meister, durch den sie entstanden, hier mitzutheilen.

Ich gebe zu diesem Zwecke die nachstehende einem alten Kopialbuche entnommene Notiz, welche zugleich auch noch Nachrichten über Bauten an der Stiftsfirche enthält.

"Anno 2c. LX° Habin myn Here Apt Ludewig und Bruno Techand eyn Bierteil an dem Stifte pobir fentte Peter und under der Spise gancz gebuwet und ufbracht myt nuwen Balgfen und Gesperren, das dan gekoft hait zewey hundert Gulden."

"Anno domini Mo ccco LX secundo haben myn Heren Apt Ludewigk und Bruno Dechant daz ander Viertel an dem Stifft pobir sentte Johannis und under dem Bliczenthorme gancz geduwet und uff bracht myt nuwen Balken und Gesperren, daz dan gekost hat czwey hundert Gulden und oeuch IX balken myt den Sparren by dem groffzen Torme, genant der Wendesteyn, und unser Dechant hat daz Jar laszen machen und beseezen myt gehowen Steyn den hon Kore (hohen Chor), dez vor nicht was."

Eine spätere Sand (die des Malers selbst) seth bingu: "N° So hat min gnediger Ser Apt Wilhelm von Folderschusen anno domini M° cccc° und von LXXXVI bis in das XC Jare den ganczen Stifft mit dem Kore schwerslich, die Tiele zu Tambach holen \*), beschiessen und durch mich Johannes Doylen Pherner zu Huna, siner gnaden geborsamen, malen lassen."

Es war also Johannes Doyle, Pfarrer zu Haune, welcher die Stiftsfirche von 1486 bis 1490 ausmalte.

Schon 1470 findet sich ein Johann Toilbe, der damals die Orgel der Stiftefirche erneuert hatte, und dem der Abt und das Kapitel ihre Zufriedenheit über seine Arbeit in dem nachstehenden Briefe bezeugten:

"Wir Ludewig von gotesgnaden apt bes ftiffts zu Berffelt und wir Thammo techant und ber gancz conuent gemeynlich bes genanten ftifftes bekennen in biffem uffm broff, we inn febet abber boret lefin und bibben ennen iglichin gutlich zeuwornemen, wye bag ber organista ber Johan Toilbe vnß vß evnem alben wergt evn gubt nuwe wergt gemacht babt, nemlich bye belffte nume pfiffen, eyne nume laben, claupr, register und VI belge und uns bar inne mensterlich und wol vorwart habt, baz wur ime bes lob und bang sagen und baben auch follich weraf burch ander organisten laffen vorsuchen und vorhoren, bue bann sprechin und wur mit inne, baz er bas anuasam und wol vorwart babe. Begern und bibten wyr ann uch und eyn iglichin zeu bem ber obgnante ber Johan komet ime behulffen fin wullet, ab uch follicher erbeyt noyth were ime ber zeu gonnen vnd ime bar inne vnfer bethe genoghafftigt befinden laffen, woln wyr in besglichen und merem ungesparth verschulben. Das zu warer bekenteniß baben wir Ludewigk aut vorgnant unser ingefigel uff spatium biffes thun brugten, so haben wir Thammo techanth und conuent unfer figil auch uff spacium bye unfere gnedigen

<sup>\*)</sup> b. b. mit ju Tambach geholten Dielen.

heren disses brieffes thun brugken. Datum anno domini M. cccc LXX ipso die sancti Martini confessoris.

Diesen Orgelbauer Johann Toilbe halte ich für eine und dieselbe Person mit dem Pfarrer und Maler Johannes Doyle, denn daß jenem in der Urkunde das Prädikat Herr gegeben wird, ist als ein sicheres Zeichen zu betrachten, daß er schon damals dem geistlichen Stande angehörte, ja es ist selbst wahrscheinlich, daß der Titel Organist nicht blos den Orgelbauer, sondern auch den Organisten im beschränkteren Sinne bedeuten soll.

Kurz nach Bollenbung seiner Malerei wurde Doyle Probst auf dem St. Johannisberge über Hersseld; legte diese Würde jedoch schon 1493 wieder nieder und zog sich in seine frühere Pfarrei zurück, wo man ihn noch im J. 1500 sindet: Presditer Joh. Doylen, plebanus in Huna, monachus.

### XIX.

### Miszellen.

Bon G. Lanbau.

## 1. In welchem Jahr ftarb Landgraf hermann b. a. von heffen?

Als ich im II. Bande dieser Zeitschrift einige Beiträge und Berichtigungen zu den Nachrichten über die Todestage der hessischen Landgrasen mittheilte, war ich über das Jahr, in welchem Landgraf Hermann, der Bruder Heinrich II., verstarb, zweiselhaft, indem ich zwischen 1369 und 1370 schwankte, und das erstere nur für wahrscheinlicher hielt. (S. S. 218.) Es ist dieses auch wirklich das richtige, wie der nachstehende Auszug einer Urkunde vom 16. April 1370 beweiset:

"Wir heinrich von Gots gnaden lantgrauve gu heffin bekennen — bag wir — Tylen von Twergin — gu eyme

erben borglehne gegeben und gelehin habin vier hube landis gelegin zu hohintirchin — by hermanne unserme brus ber seligin usirstarbin warin von Albrechte Mensinbuge 2c. — Der gegebin ist zeu Capel noch pi geburd brygen huns birt iar, bornach in dem siben gigestin iare, am Dinsstage in ben Oftir heiligin tagen.

Landgraf hermann ftarb alfo am 25. April 1369.

2. Aelteste Beschreibung bes hessischen Löwen. Diese findet sich in herbords v. Friglar Liebe von Troja, berausgegeben von Lachmann, Bers 328 — 334:

Einen schilt von lasure
Dar inne einen lewen glizen
Von roten vnd von wizzen,
Vnd eine baniere damite
Harte glich an dem snite
An dem zindate,
Als der schilt in varwe hate.

Ausser dieser Beschreibung ist aber auch noch ein Wappenschild aus derselben Zeit vorhanden. Es hängt in dem Chore der St. Elisabethstirche zu Marburg und ist von Holz. In seiner Mitte ist ein weiß und roth gestreister Löwe, wie es scheint von Leder, besestigt, gewissermaßen von halb erhabener Arbeit. Schon die Form des Schildes deutet auf ein hohes Alter, während das unter den Löwen gemalte Areuz des deutschen Ordens es als dassenige erkennen läßt, welches über dem Grabe des Landgrafen Konrad von Thüringen, des Hochmeisters des deutschen Ordens, ausgehangen worden ist.

Ende des dritten Bandes.

### mmtafel Brafen von H

err von Hanai Abelheib von

3) .

Gem.: Ger

3) 211

Gem .: Ronr.

7) Gottfrieb. Luitgarb. beutich. Orb. Com. nhaufen.

im.

3) Johann. + ledig.

tipp ber Aeltere-lifabeth. Richtenberger Linie, Bilb- und Stammtafel. tingraf.

> 2) Marg + ledig

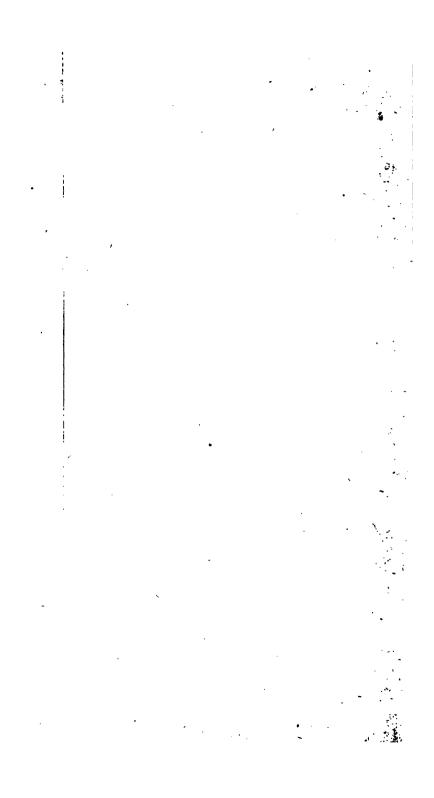

### ammtafel nau=Wünzenl

Hanau=Münzenb estorben 1500.

von Massau=Dill

ia.

476.

Gem .: Rat

Gem .: 3u

3) Reinbi

geb. 1 heingraf.

3) Wilhelm Rein geb. 1557. + 155

3) Wilhelm. geb. 1578. + 1579.

6) Philipp Mod. Jacob. geb. 1605. + 1638. + 1636.

s. 1) G.: Sibille Chrift Prinz. v. Anhalt-Def

pp Eudwig III. ammtafel.



## IV. Stammtafel

der Grafen von Han, Mungenberg. Chwarzenfels.

Graf Albrecht von Sanau-Mungenberg-Schwarzenfele, geb. 1579, gest. 1635.

Gemahlin: Chrengard Grafin von 3fenburg.

geb. 1607. † 1647. 1) Gem.: Bolf † lebig. Gem.: 306. Ludwig Gem.: Gr. Briebr. 1) 3obann Ernft, 2) Catharina Elifabeth, 3) 3obanna. 4) Elife. 5) Maria Juliane. 6) Margaretha. von Limpurg. von 3fenburg. geb. 1613. † 1642. Bertobt mit ber

Gem .: Graf Dtto v. Bfen- Frieb. Rheingraf. 2) Gem .: Pring Emanuel von burg.Bubingen. Pringesfin Gufanne Rargaretha von

Portugal

Anbalt. Deffau.



## IV. Stammtafel

der Grafen von Hanau-Mungenberg. Comarzenfels.

Graf Albrecht von Sanau-Munzenberg-Schwarzenfels, Gemablin: Chrengard Grafin von 3fenburg. дев. 1579, дей. 1635.

geb. 1607. † 1647. 1) Gem .: Bolf † febig. Gem .: 30\$. Lubwig Gem : Gr. Briebr. 1) Sobann Ernft, 2) Catharina Elifabeth, 3) 3ohanna. 4) Elife. 5) Maria Juliane. 6) Margaretha. von Limpurg. von 3fenburg. geb. 1613. † 1642.

Gem .: Graf Dtto v. Bfen- Fried. Rheingraf. 2) Gem .: Pring Emanuel von burg . Bübingen. Prinzeffin Gufanne Margaretha von Berfobt mit ber

Portugal.

Anhalt.Deffau.









